



# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA

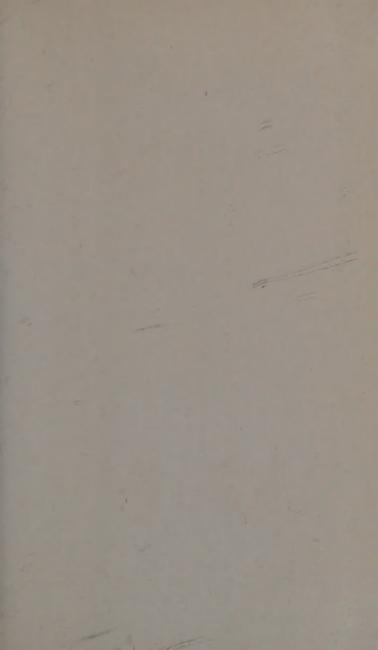











Honry Mulchior Muhlenberg

8080 M9 A3

# Peimich Adrhior Diihlenberg,

Patriarch der Lutherischen Kirche Rordamerika's.

#### Selbstbiographie, 1711-1743.

Aus dem Missionsarchive der Francischen Stiftungen zu Salle.

Mit Zusätzen und Erläuterungen

pon

Lic. Theol. Dr. 28. Germann,
Evang, Juth, Paftor.



Allentown, Pa.: Brobst, Diehl & Co. Halle a. S.: Waisenhausbuchhandlung. Copyright, 1881. By BROBST, DIEHL & Co.

#### Dorrede.

Bon dem Directorium der Franckischen Stiftungen in Halle ift mir in hochberzigem, seltenem Vertrauen seit 16 Jahren freier Zugang zu dem Zimmer gewährt, in welchem der Briefzwechsel der von Halle im vorigen Jahrhundert nach Ostindien und nach Nordamerika gesandten Geistlichen ausbewahrt wird, und in liberalster Beise die Verarbeitung der nicht archivmäßig geordneten Papiere gestattet. Zwar sind sortlaufende gedruckte Berichte sowohl der ostindischen wie der amerikanischen Sendboten erschienen, aber sie sollten mehr erbaulich sein und keizneswegs eine fortlaufende Geschichte geben. Vieles durfte, Underes mochte man nicht veröffentlichen. Der Geschichtsfaben läuft oft hinter, oft zwischen den Zeilen.

Bertrauen verpflichtet. Meine nächste persönliche Verpflichtung galt der Mission; durch drei Monographien: Ziegenbalg und Plütschau, Missionar Christian Friedrich Schwart, Johann Philipp Fabricius, habe ich gestrebt eine actenmäßige geschichtliche Auffassung der lutherischen Missionsthätigkeit des 18. Jahrhunderts im Tamulenlande zu verbreiten.

Beit weniger bekannt als das Missionswerk der Hallenser ist in Deutschland ihre amerikanische Arbeit, und doch ist sie für die lutherische Kirche die bei weitem wichtigere geworden. Bas der Sachse Bartholomäus Ziegenbalg für die indische Mission, ist der Hannoveraner Heinrich Melchior Mühlenberg für die lutherische Kirche Nordamerikas. Seine Lebenssührung prädestinirte ihn gleichsam für die amerikanische Khätigkeit. Aus einer kinderreichen Handwerskerfamilie gelangte er nach dem frühen Tode des Baters erst in spätern Jahren durch ausdauernde Energie zum Studium. Der

A12015 Sc

School of Theology at Claremont

englische Nordamerikaner würde ihn einen selbstgemachten Mann nennen. Seine ganz besondere Mitgift war ein bedeutendes Organisationstalent. Er hat die schwere und damals neue Aufgabe gelöft, die in Europa mit dem Staat fast unauflöslich geeinte lutherische Kirche in die Vahnen der Freikirche zu leiten. Er hat die sich zerstreuenden Atome zu einem Ganzen gesammelt und ist unter seiner Aufgabe zum ersten Organisator der lutherischen Kirche Rordamerikas herangewachsen. Anders als auf dem Missionsgediete der Hallenser genügt für Rordamerika eine Biographie: Heinrich Melchior Mühlenbergs Leben und Wirken ist die Geschichte der Hallenser in Rordamerika. Diese Biographie schreiben zu können ist seit lange mein Sehnen, aber ich mußte zweiseln, ob sie einen vordereiteten Boden sinzben mürde.

Durch den Wiederabdruck der Hallischen Rachrichten von den vereinigten deutschen evangelisch= lutherischen Gemeinden in Rord = Amerita, abfonderlich in Bennintvanien wird jest ber Boben bereitet. Mit Freuden habe ich baber bem verdienten Berausgeber Brof. Dr. B. J. Mann in Philadelphia und seinem Mitarbeiter, Dr. B. M. Schmuder, Pastor of the Ev.-Lutheran Church of the Transfiguration, Pottstown, Pa, angeboten, für diefes mit großen Opfern von ber Berlags: buchhandlung Brobst, Diehl u. Co. in Allentown verlegte Werk aus bem Hallischen Archiv erganzende und corrigirende Notizen gu ichiden und Actenftude zu copiren. Gine weitere Folge ber baburch angeknüpften Beziehungen ift nun bie Ericheinung biefes Unfangs einer Gelbstbiographie Mühlenbergs. Es ift eine vorläufige Abschlagszahlung. Da wegen mannigfacher Berufsarbeiten und fonftiger Berpflichtungen bis jum Ericheinen ber vollständigen Biographie, für welche bringend Mitthei= lungen erbeten werben, noch Sahre vergeben fonnen und bas hier gebotene eigentlich nur bie actenmäßige Grundlage ihrer ersten Rapitel bildet, konnte ich den wiederholten Bunichen und

Rathschlägen meines werthen Freundes, des gegenwärtigen Brafibenten ber beutsch-lutherischen Synobe Bennfylvaniens, Dr. Mann, auf fofortige Berausgabe biefer Gelbitbiographie um fo weniger noch langer widerftreben, als Diefer vielbeschäftigte Bürttembergische Theologe sich auch zum Lesen ber Correcturen erbot. Berglicher Freundesbant fei ihm bafur gejagt.

Bin und wieder find lateinische Ausbrücke, wenn fie nicht zur Charakteristik nöthig maren, burch beutsche ersett. lenberg ergahlt burchweg von fich in ber britten Berson aus Bescheidenheit und dann auch wohl, um fich zu objectiverer Saltung zu nöthigen. Es lag fein Grund vor, biefe freilich etwas ichwerfällige Beife zu andern. Die Gintheilung bes Tertes in Rapitel mit turger Inhaltsangabe, wodurch das Bange übersichtlicher wird, murbe jenseits bes Meeres getroffen. Dort ent= ftand auch der Inder.

Befchichtslosigkeit ist häufig, und neuerdings wieder, ben lutherischen Rirchen Amerika's von Deutschland aus gum Borwurf gemacht. Die Aufnahme bes im Erscheinen begriffe= nen großen Werkes über die Bioniere unfere. Kirche in Amerika wird die Grundloffakeit des Borwurfs erweisen und zualeich weitere Bublifationen ermöglichen.

W. Germann.

Windsheim in Bayern, den 6. September 1880.

AND THE STATE OF

abbitationstad

abbitationstad

abbitations

declarations

about abbitation

approximations

are abbitation

are abbitation

are abbitation

are abbitation

are abbitation

are abbitation

र कर्ता, स स्वापन स्वीतिकार स्वापन स्वापन स्वापन

# Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Theit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Kapitel I.<br>Hapitel I.<br>H. Mühlenberg's Geburt, Eltern und Jugendjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     |
| Kapitel II.<br>Universitätsjahre, Freunde und Gönner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     |
| Kapitel III.<br>In der Anstalt zu Halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8     |
| Kapitel IV.<br>Umtszeit in Großhennersdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11    |
| Kapitel V.<br>Beruf nach Bennsplvanien; Abschied von Großhennersborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15    |
| Kapitel VI.<br>Abreise von Halle. Besuch in Bernigerobe und Eimbeck. Schwies<br>rigkeiten am letzteren Orte. Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19    |
| Kapitel VII.<br>Bon Hannover über Holland nach London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28    |
| Kapitel VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Der Aufenthalt in London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83    |
| Kapitel IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Die Seereise nach Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37    |
| Kapitel X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| fortsetzung der Seefahrt. Allerlei Gefahr und Noth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43    |
| Kapitel XI.<br>Forts. b. Seefahrt. Pastorale Arbeit und Ersahrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56.   |
| Kapitel XII.<br>Horts. b. Seefahrt. Streit und Kampf auf dem Schisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64    |
| Kapitel XIII.<br>Forts. d. Seefahrt. Treue Unterweisung und Ermahnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73    |
| designation of the form of the | 19    |

|                                                                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rapitel XIV. Forts, b. Seefahrt. Bassirung bes Wenbetreises                                              | 83    |
| Kapitel XV.<br>Forts. d. Seesahrt. Großer Wassermangel und widrige Winde                                 | 93    |
| Kapitel XVI.<br>Ankunft in Charleston, S. C. Reise über Savannah nach Ebenes<br>zer, Georgia             | 104   |
| Kapitel XVII.<br>Küdfehr nach Charleston und Ausenthalt daselbst. Gesahrvolle<br>Reise nach Philadelphia | 112   |
| Kapitel XVIII.<br>Ankunjt in Philadelphia. Reije nach Neu-Hannover. Erste Er-<br>jahrungen               |       |
| Kapitel XIX.<br>Zusammentreffen mit Graf Zinzenborj                                                      |       |
| Kapitel XX.<br>Hortsethung der Biographie; gesammelt von Dr. W. Germann.<br>Kapitel XXI.                 | 151   |
| Kirchen- und Schulbauten, 2c                                                                             | 162   |
| Kapitel XXII.<br>Gesegnete Amtsthätigkeit. — Schluß                                                      | 172   |
| II. Eheil.                                                                                               |       |
| Zufäte und Erläuterungen 183-                                                                            | -248  |
| Index                                                                                                    | -256  |

nopu Launic

Selbstbiographie.

### Unmerfungen

wie Gottes Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Langmuth, Geduld werfchonen um Christi des Weltheilandes willen sich geäußert geweinen einzelnen verdammniswürdigen Sünder bis ins siebzigste ? Westenes Alters.

S. ZA. ZA

#### Kapitel I.

S. 2A. Muffenberg's Geburt, Eltern und Jugendjahre.

Im Jahre unsers Herrn und Erlösers 1711 den 6. September ward Heinrich Melchior Mühlenberg zu Gimsbeck im Churfürstenthum Hannover geboren. Seine Eltern waren Herr Nicolaus Melchior Mühlenberg, Bürger, Handwerksmann und Rathsverwandter daselbst, und seine Mutter Unna Maria, eine Tochter des Herrn Kleinschmid, gewesenen Oberofficiers in Kriegsdiensten. Bald hernach wurde er durch die heilige Taufe ins Gnadenreich versetzt.

Sein Bater hielt ihn vom 7. bis 12. Jahre zur bentsichen und lateinischen Schule, allwo er von der untersten bis zur dritten Klasse gelangte, und im 12. Jahre seines Alters vom Herrn Pastor prim. Benchard 2) an der Neusstädter Kirche im Christenthum unterrichtet und zum heiligen Abendmahl als ein Glied der evangelischen Gemeinde

angenommen wurde.

Sein Vater war gewillet ihn bei ber Schule zu lassen und zum Studiren zu widmen, er starb aber bald hernach plötzlich an einem Schlagflusse, also ward der Knabe zu harter Handarbeit genöthigt und angehalten. Bei dem Unterricht und seines Varers plötzlichem Abschiede emspfand er die ersten Gewissenschaft, Erweckung und Vorsfätze zur Gottseligkeit. Solche wurden aber nach unt

nach gebämpfet, weil ber Bater nicht mehr vorhanden, und die Mütter gemeiniglich zu nachgebend, die Keizungen zum Bösen schmeichelnd, und die bösen Exempel überw es gend sind. Es fanden sich gar bald junge Leute vom gleischen Alter und vergifteten Gemüths-Kräften ein, welche wie schädliche Inselten tiese Einschnitte in den jungen Baum machten und ihre Eier zur fünftigen Ausbrütung legten. Es ist wohl nichts schädlicher und gefährlicher als wenn halb erwachsene Jünglinge in Gesellschaften ohne Aufsicht allein gelassen werden. Wenn auch nur erst ein rändig Thierlein drunter ist, so kann es die übrigen anstecken und vergiften. An moralischerenbaren Materialien fehlt es nicht, und ein Funte kann die ganze Masse entzünden und Flammen verursachen. "Hilf Gott! wie hat die Eitelseit uns Menschen so vernichtet ze."

Bonseinem 15. bis 18. Jahre mußte er am Tagehart schaffen, wenn er essen und leben wollte, erlangte aber später von den Seinigen die Freiheit, daß er die Abende für sich anwenden durfte. Da er denn die Organistenkunst bei dem Herrn Alberty auf dem Münster und bei dem Herrn Cantor Ruhlmann die Rechenkunst nach der "Welschen Practit" zu erlernen suchte, hatte auch dreimal Borschläge zum Organistendienst zu gelangen a, an einem adeligen Hofe d., in einer kleinen Stadt Dassel3 genannt: e, in E.

aber mit Bedingung annectirter Beirathen. -

Im 21. Jahre seines Alters erlangte er von den Seinigen Freiheit die Abende für sich anzuwenden; dahero bat er sich bei dem Herrn Rector Schüßler 4) Privatstunden zur Erlernung der lateinischen und griechischen Sprache aus, und wurde einige Zeit hernach durch dessen Kath und Vermittelung wieder in die lateinische Schule introducirt und in die oberste Klasse gesetzt, worüber sich aber halb erwachsene Jünglinge entrüsteren und einen so erwachsenen starten Lümmel nicht über, noch neben sich leizden wollten, doch zusrieden sein mußten, weil er seine Aufzgabe in Privatstunden geübt und öffentlich in der Reihe mit aussagen konnte. Weil denn nun seine Tagesarbeit

aufhörte, und er das Studiren fortsetzen und auch gerne die Schulgebühren abtragen wollte; so mußte er mit den Chorschülern vor vornehmen Häusern helfen Arien singen, wozu ihm seine Tenorstimme dienlich war und Beisfall erward. An den Andau der Seele war nicht zu densen. Denn wenn man die echte lateinische Sprache nicht anders als aus den heidnischen Autoren erlernen fann, so verschlucket die vorwitzige Jugend mit derzelben zugleich die heidnischen Greuel. Die Seligkeit betreffend, erlanget man nach der gangbaren Wode aus Enaden, ohne Verdienst der Werfe.

A. D. 1733 wurde ihm gerathen, er follte sich nach ben Schulen auf dem Barggebirge nämlich Clausthal ober Bellerfelde 5) begeben. Er reisete crit nach dem Clausthal, fonnte aber mit leerer Sand feinen Unterhalt finden. Bon ba nach Rellerfelde und meldete fich bei dem Beren Rector Raphelio A.M., der ihn examinirte und mit dem Beding auf= nahm, wenn er nicht mit ben veralteten Schülern im Chor fingen und das Studium sein hauptwert fein laffen wollte. Damit er aber auch leben möchte, fo verhalf ber gutige Beir Rector, daß er etliche Bergmannstinder zur Information für seinen Tisch befam, wobei er seinen Katechismus wieder Ternen, fich im Schreiben, Rechnen und Clavierspielen üben mußte. Die Bahl feiner tleinen Schuler wuchs wohl auf 18, barauf er täglich 4 Stunden zu verwenden hatte. Der Berr Rector und Conrector widmeten ihm neben den bifentlichen Schulftunden auch etliche Privatstunden, bag er also die Abende mit zu Gulfe nehmen mußte. A. D. 1733 nach dem Ofterfest fing er sein Studiren in Zeller= felde an und blieb baselbst 1 Jahr und 6 Monate bis Michaelis 1734. In bemeldter Zeit fam er fo weit, daß er die Episteln und Reden Cicero's, Jul. Caesar, Virgil, Horatius, Terentius ziemlich expliciren und im Gricchi= ichen das Neue Testament versteben fonnte.

Was aber seinen moralischen Zustand in der Zeit bestraf, so war er zum göttlich Guten ganz erstorben, und zum Bosen geneigt und fertig, unter dem Mantel einer oder

anbern Scheintugend nach dem natürlichen Temperament. Nur etwas bavon anzuführen, so gewannen ihn verschiesbene feiner Mitschüler vornehmer Ettern lieb, weil er sich wegen seiner Armuth schmeichelnd unter sie zu bemüthigen

mußte.

Soldie nöthigten ihn in ihre Häuser, wo sie ausgelaseine Freiheit zum Rasen hatten und übten und babei Leckerbissen aßen und tranken. Ihrem voruehmern Stande einigermaßen gleich geachtet zu werden und ihre Gunst zu genießen unterhielt er sie mit den Greueln, die er mit der lateinischen Sprace aus der unsaubern Duelle der heidnischen Autoren geschöpfet und ins Gesächtniß eingesogen hatte. Der Herr Rector wurde solche Leußerung gewahr und gab ihnen eine derbe vätersliche Bermahnung, welche guten Eindruck machte. Resen den obbemeldeten öffentlichen und privat Stunden hatte er auch Gelegenheit den Anfang in der hebräischen und französischen Sprache zu machen.

#### Kapitel II.

#### Universitätsjahre, Freunde und Gonner.

A. D. 1734 um Michaelisfest verließ er die Schule in Zellerfelde und begab sich wieder nach Einbeck, wiederholte seine Lectionen und übte sich bei dem Herrn Rector Schüßeler im lateinischen Briefichreiben. In der Zeit wurde ihm vom Herrn Rector Raphelio schriftlich gerathen, er sollte auf eine oder andere Universität ziehen. Er hatte aber weder hinreichende Mittel noch Patrone zu solchem Unternehmen. Inzwischen wurde 1735 die neue Universität in Göttingen angelegt und die Berordnung gemacht, daß die Stipendiengelder aller Städte im Chursürstenthum dahin gegeben und zu einem Convict angewendet werden sollten: da denn eine jede Stadt nach Proportion ihrer Stipendien auch Subjecte zum Freitisch ernennen und hinsschieden dürfte. Die Portion der Stadt Einbeck betraf

just so viel, daß sie einen Studiosus auf ein Rahr zum Freitisch bestimmte. Weil sie nun eben keinen hatten, der bas gehörige Alter erreichet, fo ließ die göttliche Vorfehung es durch den hochedlen Rath dem Mühlenberg angebeihen. und seine verwittwete Mutter schaffte die übrigen Anfangs= toften an, fo daß er am 19. Marg 1735 nach Göttingen 30g. 6) Ein neuer und gefährlicher Auftritt ging nun an. Gin junger handfester Mensch, mit unerleuchtetem Berstand, verkehrtem Willen und unordentlichen Reigungen und Begierden, mit dem Degen an der Seite, der in seinem Leben noch nichts anders gehört, als daß man um bes Brods, der Ehre u. f. w. willen ftudiren und auf Schulen und Universitäten ausrasen muffe, ber kommt nun auf die neuangehende hohe Schule, die zwar noch nicht in völlige Ordnung gebracht, aber doch schon mit verschiedenen Auslandern, fogenannten Renommisten und Stutern bezogen war, und nicht ermangelten, die nach und nach ankommen= ben jungen Ruchse zum Schmausen, Wetzen, poroat, vivat 11. f. w. einzuladen, wozu sich leider! der schon erwachsene Eimbecfische Auchs ein paarmal mit verleiten ließ, aber bei Zeit sich entzog, als er hörete, daß eine andere Rotte folder rajenden Thiere Nachts einen Schaarwächter getöbtet.

Bur Wahl ber Collegien war weiter noch feine Anweisung, als welche ein Jeder mitbrachte und beliebte. Daher erwählte er im ersten Jahre die Logik bei Professor Hollsman, ein hebräisch und griechisch Collegium, wie auch reine Mathematik bei Professor Waener, ein Collegium über das Griechische bei Professor Waener, und Literaturgeschichte bei Dr. Heumann. Mittlerweise kam der Professor der Theologie Herr Oporin in Göttingen an? und ersöffnete Collegia über die Dogmatik und Moral, welche letztere er las über Alberty zum Felden lateinische Thesen, dessen handelt. In diesem Colleg wurde Mühlenberg der arme Sünder, zum ersten Mal am Gewissen gerührt, erweckt, und zur Sinnesänderung angewiesen, so daß seine Sündenwunden anstingen zu stinten und eitern wegen seinen

Thorheiten, und er Gnade suchte bei dem freien und offenen Born für die Sünde und Unreinigkeit. In eben der Zeit bezogen drei junge Studiosi, aus Eimbeck gebürtig, die Göttingische Universität, welche einige Jahre in den berühmten Hallischen Waisenanstalten auf ihre Kosten die Humaniora ersernet und christliche Tugend erlangt hatten. Bemeldte junge Herren zeigten ihm mit Worten und vorleuchtendem Wandel die Wöglichkeit und Wirklichkeit eines christlich ingendhaften Lebens. Und so bekräftigte und zierte auch insonderheit der Herr Dr. Oporinus seine Lehre mit vorzüglich eremplarischem Wandel, und pflegte die Worte eines alten Theologen anzuführen: ubi vita kulgur, ibi doctrina tonitru, d. h. Wo das Leben ein Blitz, dort ist die Lehre der Donner.

Was er nachher in den dogmatischen, ethischen und homi= letischen Collegien borte, bestärfte ibn in der angefangenen Sinnesänderung. Gottes gnädige Vorsehung fügte es jo, baß Se. Hochwürben Herr Dr. Oporin ihn zum Amanuensis ins haus nahm und ihm eine Stube und freien Tisch verlieh, welches ihm zur Absonderung von unartiger Gejellschaft diente und Gelegenheit gab zum nähern Unter= richt bei der Tafel. Nicht weniger erlangte er auch durch Gottes berglentende Rraft Se. Ercelleng den Herrn Großvogt von Minchhausen, Stifter ber Göttingischen Univerjitat, zum Gonner; hochgedacht dieselben versahen ihn mit Stipendien, fo daß er drei Sabre in Göttingen aushalten Im folgenden 1736 Jahre zierten verschiedene hochgräfliche, driftliche Tugend liebende Standespersonen mit dero ansehnlichem Gefolge die Universität, unter hochbenjelben Ce. Ercelleng ber regierende Graf Ernft von Wernigerode n. j. w., welche in dero Wohnung dann und wann eine Erbauungsstunde zu halten geruhten, und frommen Studenten und Bürgern mit beizuwohnen er= laubten, welche dem Amannensis nützlich und gescanet

Im selbigen Jahre vereinigte er sich mit zwei reblichen Studiosen der Theologie, arme unwissende Bettellinder im

Buchstabiren, Lesen, Schreiben und im Katechismus zu unterrichten, mietheten zu dem Ende eine Stube, schafften Bücker u. s. w. an, und nahmen ein Häuftein armer Kinsber auf, welchen sie ihre Nebenstunden widmeten. Ob nun wohl solche Unternehmungen weder den dasigen Herren Predigern noch Schulmeistern nachtheilig sein könnte, so ruheten dieselben doch nicht, sondern verklagten die drei Studenten bei der Regierung zu Hannover, als ob sie eine gefährliche Neuerung unternommen und inzwischen fügte es göttliche Venerung so, daß eben Se. Excellenz Herr Graf Reuß XI. von Greiz in Göttingen residirten, dero damazliger Posmeister und Rath, der hochedelgeboren Herr Riesienbech, ein hochgelehrter Rechtsgelehrter und bewährter Christ, sich der Sache annahmen und Gegenvorstellung bei der Regierung in Hannover thaten.

Darauf erfolgte ein Rescript von der Landes-Regierung nämlich: "Daß die bemeldte Anstalt unter der Aufsicht der Theologischen Fakultär stehen sollte." Welches
denn dazu diente, daß die Anzahl armer Kinder sich vermehrte und chriftliche Gönner contribuirten, damit mehr
Raum zu Klassen, Holz für Wärme und übrige Bedürfnisse angeschafft werden konnten. So hatten denn auch
junge Studenten Gelegenheit sich im Katechisten zu

nben. 8)

Im Jahre 1737 wurde der Amanuensis zum Mitgliede in das theologische Seminar und zum Predigen und Kateschstren in der Universitätskirche verordnet, allwo die Kinsber aus bemeldter Armenanstalt wöchentlich einmal erscheis

nen mußten.

Sr. Hochedelgeboren Herr Hofrath Riesenbeck vermittelten es bei Sr. Ercellenz Herrn Grafen Reuß, daß der Mühlenberg dann und wann eine theologische Rede in dero Behausung halien mußte, gleichjam als eine Miniazur von einem Cabinetsprediger. Zu Ausgang des Jahres 1737 famen die 2 Herren Missionare, welche den Juden daß Heil antragen, nämlich Mag. Wideman und Manitius nach Göttingen und wurden von den christlich-hochgrästlis

Ben Standespersonen mit vieler Freude aufgenommen und Mühlenberg fand baher auch Gelegenheit mit ihnen zu conversiren. Sie frugen, ob er mit ihnen unter die Juden geben und hand und Berg mit ans Werk legen wollte? Wenn Ja, fo mußte er fich erft nach Salle bege= ben und von Berrn Professor Callenberg zu bem jubischen Inftitut bereiten laffen. Er fah aber weder Mittel noch Wege nach Salle zu gelangen, schrieb eben bei Gelegenheit ein paar Zeilen an Gr. Hochebelgeboren ben theuersten Gonner herrn Rath Riefenbed und melbete barinnen, daß er die Berren Missionare gesprochen und sich von Bergen schämte, ba fie aus brunftiger Liebe zu Jesu Chrifto, un= ter Katiguen, Schmach, Verfolgung und Wiberstand bas Berlorne vom Saufe GBrael gu fuchen, und er hingegen in ber warmen Stube ein fo faltes und laues Berg gegen ben Seiland ber Welt hatte! Bemelbte Zeilen hatten Ge. Sochedelgeboren bewogen, ben armen Mühlenberg bei Gr. Sochgräflichen Excellenz bem 24. Graf Reug in Röftrit zu empfehlen. Sochgeracht biefelben ließen ihn auf ihre Rosten zu sich kommen, nämlich im Frühjahr 1738.

# Kapitel III.

#### In der Anstalt ju Salle.

Die übrige Zeit bis dahin frequentirte er noch ein Collegium disputatorium über die symbolischen Bücher bei Sr. Hochwürden Herrn Dr. Feuerlein, wie auch eine Uebung in den Anfangsgründen der englischen Sprache bei Mr. Thomson, und Philologicum bei Herrn Professor Gesner, nebst übrigen theologischen Stunden bei Sr. Hochwürden Herrn Dr. Oporin. Im Frühjahr 1738 reisete er von Göttingen über Nordhausen, Langensalza, Weimar, Jena u. s. w. nach Köstritz und fand an bemeldten Orten, wo er stille liegen und auf die Post warten mußte, erweckte Seelen, mit welchen er sich im Gespräch und Gebet erbaute. Besonders wurde er in Jena von einem Bauflein junger herren erweckter Magisters liebreich aufgenommen, in ihre Erbauungestunden und Charitätsidu= len geführt und fehr erfreut. In Roftrit 9) murbe er von den hochgräflichen Berrschaften ungemein anabig ber= ablaffend aufgenommen und bewirthet, mußte Erbauungs= ftunben auf bem Schloffe halten und an einem Sonntage in der Kirche predigen. Gr. Ercelleng ber 24. Graf Reuß und Gr. hochgräfliche Gnaben Erbmann Bendel gu Boltgig'o) waren bamals bie hohen Vormunder über Greit und da eben eine Diaconatstelle vakant, waren Sochdie= felben intendirt gemesen, den Mühlenberg dahin gu beftimmen, fanden aber ben Neuling noch zu ichwach und untüchtig zu bem Umte, und beschloffen ihn nach Salle gu promoviren; allwo er im Monat Mai 1738 ankam. Er war ber Meinung, als ob Gr. hochgräflichen Gnaben ihn würden dem Berrn Professor Callenberg zum jüdischen Inftitut zu empfehlen gernhet haben, fand aber, daß Soch Dieselben ihn an Gr. Hochwürden Berren Dr. und Direc= tor France refommendirt. Das war also ein neuer Auf= tritt, welchen die allergnädigste Vorsehung Gottes burch hohe Mittelspersonen ohne alles fein Berdienst und Burbigteit zuwege gebracht! Bon Salle reifete er erft wieder in fein Baterland, um feine Sachen in Richtigkeit zu bringen. Auf ber Beimreise kam er zum erstenmal nach Wer= nigerode, mojelbit ihm gutigit erlaubt wurde einer Predigerconferenz mit beizuwohnen, welche beichäftigt war einen verbefferten Ratechismus zu ediren. D wie lieblich und herzstärkend war ihm die Harmonie und moralische Symmetrie fo vieler Seelforger und ber Zusammentrag ihrer verschieden empfangenen Geistesgaben zum gemeinen Ruten zu beobachten! Bon Wernigerobe reisete er weiter nach Beina, einem Städtlein im Bildesheimschen gelegen, wo er mit dem Berrn Baftor Winkler, einem Griftlich= gelehrten Seelforger, bekannt murbe. Derfelbe zeigte ihm ben göttlichen Segen in feiner Gemeinde, welchen ber bochft erhabene Weltheiland burch fein Wort von Buge, Glauben und Gottfeligfeit verliehen; welches ihm mehre=

ren Einbruck von dem Wesen des Gnabenreiches Christiaus Erben gab. Bon Beina reisete er nach Hannover und ward auch da bekannt mit verschiedenen erweckten und heilsuchenden Seelen, machte bei der Gelegenheit seine Auswartung bei Sr. Excellenz dem Herrn Großvogt von Münchhausen, bedankte sich unterthänig für dero in Götztingen genossene Stipendien, eröffnete, daß er nun nach Halle bestimmt wäre, und empfing noch eine Zugade, womit er die Reisekosten bestreiten konnte. Bon Hannover begab er sich nach Einbeck zu seiner leiblichen Geburtsitadt, fand Gelegenheit auf Einladung der Hochwürdigen Herren Pastoven ein paarmal zu predigen, wodurch verschiedene seiner Kreunde gerührt und erweckt, mit welchen

er einige Privatunterredung gehalten.

Bon ba reisete er nach Göttingen, und nach beweglichem Abschiede von hoben und niedrigen Gonnern, Wohlthatern und Freunden wieder nach Salle zu neuen Gonnern und Wohlthätern burch die herzlenkende Kraft Gottes. Halle") mart er vermoge Verordnung von Er. Hochwürden Berrn Director France nach einiger Zeit erft gur Infor= mation in die Weingartische Schule zu den fleinsten Rin= bern auf eiliche Wochen zur Probe gemiesen. Von berfelben auf turze Zeit in die Mittelwachsische Schule; nachhero in ben großen Waisenaustalten zur Aufsicht über 8 Schüler in einer Stube verordnet, welche heilsame Brüfungen ben armen Reuling praftisch überzeugten, wie wenig er noch in ber gelehrten Zunft und absonderlich im echten Christen= thum und in der Praris erfahren. Nachher wurden ihm in den großen Anstalten theologische, griechische und be= bräische Rlaffen anvertrauet, und bekam auch die Inspec= tion über eine Krankenstube, wobei er Belegenheit fand mit dem liebreichen Beren Profeffor Junter und bero fub= ordinirten helfern befannt zu werden und etwas Ginficht in die menschlichen Krantheiten und Arzneimittel zu prosfitiren. Es fehlte auch nicht an Aufsehern, die seine Schwachheiten und Fehler bemertten und bei Gr. Hochs würden Beren Direttor France anbrachten. Dagegen hatte

ihm die göttliche Vorsehung einen Bergensfreund und echten Gonner an Herrn Rath Cellaring, ber in den Anitalien mohnte, erweckt und verliehen, welcher ihm die Sehler privatim väterlich entdecte und zu verminbern fuchte. Kaum war er ein Jahr in Salle gewesen, fo befam er Briefe von Göttingen, daß er wieder dabin fommen follte, weil die Armenschule herangewachsen und mehrer Arbeiter benöthigt mare, hierzu wollte aber Berr Rath Cellaring nicht frimmen und rathen und fagte ins geheim, daß Hochwürdiger Bater Borfat mare, ihn nach Bengalen in Ditindien zu einer neuen Mission aufzubehalten. Es ichien aber nicht Gottes Wille ju fein. Deswegen eilte göttliche Borfehung mit ihm von Salle weg und zwar auf folgende Art: nämlich im Monat Juli 1739 gelangte von Gr. Hochgräflichen Gnaben bem 24. Berrn Grafen Reng ein Beruf zu einem Umte in Großhennersdorf in ber Oberlausit, an ihn. Er mar nicht geneigt bazu, ohne Ueberzeugung von Gottes Willen. Es murbe aber fo hart brauf gebrungen, daß herr Director France und übrige Gönner riethen, er möchte ben Ruf nur annehmen, weil wegen ber oftindischen Mission noch verschiedene Binder= niffe im Wege ftunden. Er fand fich bemnach genothige nach ber Oberlaufit zu reifen. Alls er faum 14 Lage von Salle meg mar, tamen unvermuthet Briefe aus Danemart und England an Herrn Dr. France, worin auf bas ichlen= nigste zwei Subjecte für die banische und eins für die englische Mission ausgebeten wurden.

# Kapitel IV.

#### Amtszeit in Großhennersdorf.

Aus ben Umständen erhellete, daß Gottes Borsehung ihn nicht nach Oftindien bestimmet hatte. In Großshennersdorf wurde er etlige Wochen aufgehalten und von der dasigen Herrschaft, als einer gelehrten und frommen Baronesse von Gersdorf, geprüfet. Rach 14 Tagen ward

er zu einer Gast- und Probe-Predigt eingelaben, und am 12. August 1739 förmlich berufen, ba eben Herr Abt Steinmet von Kloster Bergen vor Mogbeburg zum Besuch gegenwärtig war und ihm zurebete ben Beruf anzunehmen.

Darauf reisete er nach Leipzig und ward von dem der= maligen hochwürdigen Consistorium Herrn Superintendent Dr. Denling und Berrn Dr. Borner in den hebraischen und griechischen Sprachen bes Alten und Reuen Teftaments, in ben Artifeln von Chrifto, von der Wiedergeburt, Rechtfer= tiauna, Erneuerung und in der Historie von den symbolischen Büchern examinirt, und etliche Tage bernach vom herrn Superintendenien Dr. Denling im Beifein bes gangen maxime Reverendi Ministerii Lipsiensis ordinitt und mit einem Ordinationszeugniß entlaffen. Alus bem Erem= pel mar zu erachten, wie menig geschickte und erfahrene Arbeiter in des Herrn Ernte vorhanden fein mußten, meil ein noch unmundiger Knabe, ber kaum por vier Jahren erft in Göttingen das Gnadenlicht erblickt, und nur erft etwas von bem Befen bes Gnabenreichs zu Jena, Röftrit, Wernigerode, Veina, Hannover und Halle zc. in Concreto bemerket, daß ein solcher Neuling sage ich, ber noch von Milchipeise lebte, ichon gerufen und ordinirt wurde.

Von Leipzig reisete er nach Halle und vernahm mit Verwunderung, daß eben die Wahl der drei letztern Herren Missionare für Ostindien geschehen war,12) woraus erhellete, daß Gottes Vorsehung ihn nicht dahin haben wollte.

Bon Halle reisete er noch eist burchs Hannover'iche und zog nach vieler Erquickung bei erweckten und heilbegierigen Seelen burch das Brandenburgische und Sächsische in die Oberlausitz auf seinen angewiesenen Posten. In demseiben hatte er das Glück mit einem gelehrten rechtschaffenen Pastor Herrn Süße an der Gemeine zu Einem Zweck zu arbeiten. In dem Waisenhause daselbst, welches die Gnädige Baronesse von Gersdorfis) benebst ihrer verewigten Frau Mutter der Geheimen Rathsdirectorin fondirt und unterhalten, war eine viersache Abtheislung, worüber er die Aufsicht haben sollte, erstens ein

Pädagogium worin die armeadlige Jugend in den Grünsten der Christlichsevangelischen Religion und Humanio-

ribus bis zur Afademie unterrichtet murben.

Zu der Arbeit waren 2 Studiosen der Theologie und Phisologie, wie auch ein französischer Sprachmeister verordnet. Die Gelegenheit zu solcher Anstalt hatten die abligen Wittwen in Schlesien gegeben, welche mit ihren Söhnen nirgends hin wußten und den Ansechtungen der Papisten ausgeseht waren. Solchen Jünglingen und Kindern wurde nach einer gewissen Anzahl, freie Wohnung, Tisch, Bücher und Unterricht gegeben, dis sie sich im Stande sahen Kriegsdienste zu nehmen ober auf die Universität zu ziehen.

In der zweiten Abtheilung maren 32 arme Knaben von Ihro eigenen und andern Unterihanen, welche mit Kleibung, Effen, Trinfen, Juformation und übrigen Bebürf= niffen frei unterhalten wurden, wozu 2 bis 3 Praceptoren verordnet, welche jeder Zeit aus den Schülern ermahlet und bargu bereitet werben mußten. Goldje Praceptoren pflegten nach einigen Jahren an andere Derter gu Schul= dienern, Organisten u. f. w. berufen zu werden. britte Abtheilung enthielt eine gewisse Ungahl armer Waisenmädchen, zu deren Unterricht und Erziehung gleichfalls Praceptor und Aufseherin verordnet. In der vierten Abtheilung wurden alte, abgelebte, blinde, lahme und in ihrer Jugend verfäumte Wittwen frei erhalten und gum seligen Ende bereitet. Bu biefen gesammten Un= stalten maren die schönsten Gefete und Berordnungen, und fosteten jährlich über 3000 Thaler zu unterhalten, welche die Gnädige Baronejje aus ihrer Nahrung nehmen mußten, weil fein Buichug von auswärtigen Freunden Nicht weniger war auch eine kleine Anstalt vor= handen, worin einige aus Böhmen flüchtige Protestanten in bohmischer Sprache unterrichtet und mit ben Gnaben= mitteln bedient werden konnten. Daher ber Inspector genöthigt ward, jo viel von ber bohmischen Sprache zu lernen, damit er beim beiligen Abendmahl hulfliche Sand leisten mochte. Db nun wohl die Gnädige Baronesse die gesammten Gnter in ihrer Jugend mit Schulden angetreten und dieselben durch göttlichen Beistand unter Wühe und Kummer bei 24 Jahre in Bau und Besserung gehalten, so wurde doch endlich die Bürde so schwer, daß sie die Güter abgeben und an Ihro Herrn Better überlassen mußten. Der Alles regierende gütigste Gott ließ diesen Wechtel eben in solcher Zeit geschehen, da durch die Kriegstäufte den bedrängten Protestanten in Schlessen einige Luft und Freiheit augediehen, so daß auch die Wittwen ihre Kinder desto füglicher wieder zu sich nehmen konnten. Von der andern Seite geschah auch in Böhmen etwas Veränderung, so daß etliche Flüchtlinge ihre vorige Heimath besuchen durften.

Heinrich Mühlenberg als Juspector und Diaconus hatte die Gnabe baselbst bis ins britte Jahr die Lämmer und Schafe zu weiden. Im Juhre 1740 ward er vom Hocheblen Magistrat in der Stadt Görlitz zur Gaste und Proebepredigt wegen einer vatanten Diaconatstelle eingeladen und abgeholt. Die Gnädige Baronesse ließen zwar den Besuch geschehen, protestirten aber wider einen Beruf das

hin nach vernünftigen Gründen.

A. D. 1741 war die vorläufige Unterhandlung megen Uebergabe ber Güter im Werk, und als ob die Waisenanstalt zu ihrem ersten Fundo reducirt werden mußte, weil ber Unterhalt fehlte. Er entschloß sich daber mit Geneh= migung ber Gnäbigen Patronin eine Reise in fein Bater= land zu thun, um zu versuchen ob er von seinem noch übrigen Erbtheil mas erlangen und baburch feine Gub= fistenz in Großhennersdorf verlängern möchte. Ranm war der Schluß gefaßt, fo kamen Se. Ercelleng, ber Berr Baron von Gersborf, als oftfriesländischer Gesandter von Wien im Monat Juli hier an, und geruheten ihn frei mit nach Leipzig und Halle zu nehmen. Bon Leipzig reis fete er allein zu seinem hoben Wohlthater bem 24. Grafen Reug in Röftrit. Soch dieselben riethen, er sollte nicht in fein Baterland, fondern erft nach Salle und von ba wieber nach Großhennersdorf geben und den Poften nicht verlaffen, verliehen ihm auch Reisekoften bis bahin.

#### Kapitel V.

Beruf nach Benninivanien; Abschied von Großhennersdorf.

In Röftritz hielt sich eben zu ber Zeit der junge Baron von Braun auf, welcher von ben Bennersborfischen Umftanden was vernommen, etliche Tage zuvor nach Salle gekommen und herrn Dr. Francken einen Wink bavon ge= geben haben mochte; jo geschah es, ba Mühlenberg etliche Tage brauf nach Salle tam, daß am 6. September Berr Dr. Francke ihn zur Abendmahlzeit einlaben ließ und ihm unvermuthet einen Beruf zu ben gerstreuten Lutheranern in Venninsvanien antrug, mit dem Zusat: auf eiliche Jahre zur Probe. Er antwortete ohne weitere Ueberle= gung: wenn es göttlicher Wille mare, fo wollte und mußte er folgen, wohin ihn die Vorsehung bestimmte. Die theuerste Frau Gemahlin des Hochwürdigen Dr. Francke Fran Henriette ward jo erfreut über den Ent= ichluß, daß fie bem armen Diaconus gleich einen Schlafrock zum Angelde verlieh, weil fie hoffte, daß nunmehro ben armen verlaffenen Glaubensvermandten in Vennful= vanien etwas geholfen werden dürfte. Berr Dr. France rieth ihm, er follte nun erft ins hannöverische reisen und Die Sache mit seinen Angehörigen überlegen; als er ichon ben Postwagen bestellt, waren der Passagiere zu viel, daß er zurnich bleiben mußte. Mittlerweile maren Ge. Greelleng der Geheime Rath von Geradorf von Ditfriegland gurud nach Salle getommen, um noch einmal nach Große hennersdorf zu fahren, ließen ihn auffuchen und fagen, daß fie ihn wieder mitnehmen wollten, welches denn ge= ichah, fo daß er am 14. September mohl bewahrt wieber in seine Station gelangte. Raum waren etliche Wochen verfloffen, fo berichtete Berr Dr. France, bag er feine ge= gebene Antwort an Herrn Hochwürdigen Ziegenhagen in London geschickt, und zur Antwort erhalten, es mare ihnen lieb und billigten auch die Bedingungen nämlich: "1. Dag er ben Beruf nach Penniplvanien gum Berfuch

auf 3 Jahre annehmen und nach 3 Jahren zurück zu kommen Freiheit haben sollte. 2. Daß ihm die Reisekoiten von der Oberlausit bis Amerika, und im Fall er die Rückereise verlangete, die Kosten gereichet werden sollten. 3. Daß sowohl die Reisekosten als auch nothdürftig Salarium von den bei Sr. Hochwürden Herrn Ziegenhagen befindlichen Collecten gegeben werden sollten. 4. Würde er vom Herrn Hosprediger in London die Vocation mit obbemeldten Conditionen empfangen, weil Se. Hochwürden die Commission von den Gemeinden aus Vennsplva-

nien zum Beruf hatten."

Che dieser Bericht von herrn Dr. Francke tam, hatte Muhlenberg ber gnäbigen Baroneffe ichon eröffnet, was am 6. September in Halle wegen des Berufs mit ihm porgegangen, worauf die gnadige Baroneffe als eine wahre Interessentin geantwortet: "es wäre freilich in America ein weites ungebautes Weld." Alls bann obiger Brief von Salle antam und ber gnädigen Baroneffe vorgetragen, ba sie eben in Unruhe und Gemuthstummer megen ber porseienden Veränderung ihrer Güter mar, so gab dieselbe furg zur Antwort, ber Inspector sollte ben Beren Dr. France fragen, um welche Zeit die Schiffe abgingen, und wann er kommen mußte? Er schrieb solche Antwort nach Halle, wie er sie empfangen. Etliche Tage hernach mochte die gnädige Patronin etwas im Gemuthe erleichtert sein und jagte, er hatte ihre Antwort nicht so geschwind nach Halle berichten sollen; es wäre billig, er berichtete die wichtige Sache erst an seine hohen Wohlthäter in Köstritz und Polzig, welches auch fogleich geschah. Mittlerweile, ehe von Halle und Röftrit Uniwort erfolgte, übergab bie gnabige Baroneffe ihre Guter an Ge. Ercelleng ben Berrn Rammergerichtsaffessor von Burgsborf, welches eine Veränderung in der Baifenanstalt verursachte. Darauf famen Die Antworten von Köjtritz und Halle. a. Se. hocharäft. Gnaden geruheten zu melden : "wenn er füglich von Großhennersdorf losfommen fonnte, jo hatten dieselben Arbeit für ihn im Bogtlande." b. Se. Hochwürden Berr Dr. Francke antwortete: "er jollte je eber je lieber kommen."

Darauf hatten verschiebene gutmeinende Seelen aus ber Waisenanstalt und von ber Gemeinde an die neue gnädige Berrichaft supplicirt, dieselbe möchte boch ben Mühlenberg nicht losgeben. Die gnädige Berrschaft er= flärie sich demnach, sie möchten gerne sehen, daß er bliebe, bie Diaconatstelle ware vom Konige privilegirt, und bas Inspectorat nach bem ersten Fundo gleichfalls, und ihm würde weiter nichts abgehen als einige Muhe und Arbeit. Diese Berwickelung machte ihn bange und trieb ihn gum Gebet, um den Willen Gottes barin zu erkennen. schrieb die gesammten Umftande an Herrn Dr. Francke und legte einen Brief bei an herrn hofprediger Ziegenhagen und bat darin um bero väterlichen Rath und Ausschlag. Berr Dr. Francke antwortete bald barauf: "Sie achteten nicht dienlich, den Brief nach London zu fenden: er follte fich bald zu ja oder nein resolviren, schlüge er ben Beruf nad Pennfylvanien ab, fo follte es feinem Gemiffen gur Berantwortung por Gott anheimgestellt fein." Ge. hoch= gräfliche Excelleng ließ bald barnach ichreiben: "er möchte den Beruf annehmen, man fonnte eher Jemand wieder nach Bennersdorf als nach America finden, und die anädigen Berrschaften gelobten dafür zu forgen, daß mit göttlicher Bulfe die Stelle mit einem treuen Subject befetzt merben follte."

Demnach ichickte er sich zur Reise, hielt am 9. December seine Abschiedspredigt unter vieler Bewegung, wie bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich, brachte in den übrigen Tagen die Rechnungen in Ordnung zur Uebergabe, machte empfindlichen Abschied am 16. December mit den gnädigen Herrschaften auf dem Schlosse mit Gebet und wechselseitisgen Wünschen zur Standhaftigkeit im Glauben bis zum

Wiedersehen in der Emigfeit.

Um 17. December 1741 reisete er von Großhennersdorf ab in Begleitung bes ältesten Herrn Präceptors ber ablisgen Jugend und einem jungen Ebelmanne, unter grausam nurmischem und kaltem Weiter und legten nur vier Meilen

zurück.

Den 18. December erreichten fie die Stadt Bauten.

Den 19. December mietheten sie einen verdeckten Wagen bis nach Leipzig, weil wegen Wind und Schnee auf offenem Wagen nicht unbeschädigt burchzukommen, und gestangten spät bis bei Dresben.

Den 20. December fechs Meilen bis Dichatz und am

21. December tamen fie ipat in Leipzig an.

Um 22. December begaben fich feine Reisegefährten nach Salle und er allein ben Weg nach bem Bogtlande gu. Den 23. December paffirte er Altenburg und fam Abends gu Gr. hochgräflichen Gnaben Berrn Graf Bendel, um Abschied zu nehmen und unterthänigen Dant abzuftatten. Er war durch ben mühfamen Abschied von fo vielen Gon= nern und Gemuthafreunden in hennersdorf, burch die ranhe Witterung und durch den erbarmlichen Adspect in verschiedenen Wirthshäusern fehr abgemattet und nieder= geschlagen, murbe aber in bem hochgräflichen Saufe mit Arzenei, leiblicher und geistlicher Rahrung unverbient er= quidt und ermuntert, und verblieb bajelbit bis auf ben 2. Januar 1742, an welchem Tage Ge. hochgräflichen Gnaden ihn nach Röftrit fahren liegen, allwo er auch fehr gnädig aufgenommen und bis auf den 8. Januar behalten wurde. In beiden hochgräflichen Baufern hatte er die Gnade Erbanungsftunden und Predigien zu halten, jo wie man es mit Geduld von einem fechsiährigen Rnaben erwarten fonnte. Der huldreiche Beiland vergelte alle empfangenen unverdienten Wohlthaten um feines Namens willen! Der Abschied von diesen hohen Gönnern und Wohlthätern war ihm besto empfindlicher, weil sie beider= feits icon über fechszig Sahre erlebt, und fein Unichein vermuthen ließ, Dieselben je auf Dieffeits ber Swigfeit wiederzusehen!

Um 8. Januar 1742 ließ die gnädige Herrschaft ihn weiter nach Halle bringen, kehrete unterwegs in dem Waisienhause bei Langendorf ein, allwo er mit Freuden aufgenommen, liebreich beherberget und mit gemeinschaftlicher

Unterredung und Gebet erguicket wurde.

Um 9. Januar fuhr er von Langendorf nach Halle. Unterwegs war die Kälte so heftig, daß ihm Hände und Füße verfroren. Abends um neun Uhr kam er in Halle an, ward erst von der werthesten Fran Doctor Gögin ins Haus genommen und mit Witteln versehen, um den Frost aus den Gliedern zu ziehen. Hernach nahm Herr Dr.

Francke ihn in feine Behausung.

Nachdem er eiliche Wochen baselbst Seelen- und Leibespflege genossen, waren die hochwürdigen Väter gewillt,
ihm noch einen Mitarbeiter zu erwählen; es wollte sich
aber feiner dazu finden lassen, wie sie wünschen. Daher
präparirten sie ihn zur weitern Reise, und entließen ihn
mit vieler zärtlich-väterlicher Liebe und Segenswünschen!
Der Herr vergelte es um seines Namens willen nach seiner
allergnädigsten Verheißung!

## Kapitel VI.

Abreife von Saffe. Befud in Bernigerode und Gimbed. Schwierigfieiten am fehteren Grte. Sannover.

Um 4. Februar 1742 verließ er Halle und fam mit der ordinairen Bojt am 5. Februar Abends in Halberstadt an, erfundigte fich, ob die jungere Berrschaft von Stolbera= Wernigerode in der Stadt ware? weil es ja hieß, machte er noch ipat feine Aufwarinng bei Hochbenenfelben, allwo auch Se. Gnaden Berr von Caprivi und der rechtschaffene Berr Conrector ans der Stadtschule mit gegenwärtig waren; und unter erbaulichen Befprächen aus dem Gna= benreiche Chrifti und herzlichem Gebet, beijammen blieben bis Mitternacht. Ge. Sochgräflichen Gnaben gaben ihm manchen meifen Rath gur Buhrung feines Umtes. Die= felben verliehen ihm auch einige Traftatlein von dem gott= feligen Lebenslauf Ihrer verewigten Frau Gemablin, welche er theils mit nach Amerika nehmen, theils in London laffen jollte, um felbige an die theuren Berren Mif= ftonare in Oftindien zur Erbanung gesaudt zu werden;

verliehen ihm ferner eine Gabe zu nothdurftiger Er=

quickung auf ber Reise.

Am 6. Februar fuhr er mit der Post nach Wernigerode und kehrte bei dem treuen Seelsorger Herrn Pastor Böttis der ein, bei welchem Herzensfreunde er vor Zeiten schon loairt hatte.

Um 7. Februar mußte er zu den Hochgräflichen Herr= schaften aufs Schlog kommen und eine Erbauungsstunde halten. Go unvermuthet dieses alles tam, jo freudig mar auch die Erinnerung ber Gnabenwohlthaten, die der gutigste Vater in Christo in vergangenen Zeiten hatte ange= beiben laffen. Rach ber Stunde machte er feine unterthä= nige Aufwartung bei ben Gnädigen Berrichaften und hatte and Erlaubniß einer gablreichen Prediger-Confereng des Hodwürdigen Ministeriums mit beizuwohnen. Um Abend ward er genöthigt eine Erbanungsftunde in ber Stadt gu halten. Um 8. Februar hatte er für den werthesten Berrn Baftor Bötilcher in ber Stadt die erfte Fastenpredigt zu halten. Rach der Predigt mußte er, vermöge genom= mener Abrede nach Alfenburg fahren, wo die Berren Baftoren wieder Auftalt zu einer Erbanungsftunde gemacht und auch die nächft auwohnenden Berren Geelforger mit eingeladen hatten; da fie fich denn zum Abschiede mit einander noch einmal innigit erquicker. Abends fam er wie= ber nach ber Stadt und übernachtete bei feinem Liebeswirth Berrn Paftor Botticher. Er durfte feinen Posttag mehr überschlagen, weil er seine übrige Zeit noch zur Unterre= bung mit feiner Mentier und Angehörigen im Sannöveri= ichen sparen mußte. Daber beschloß er g. G. am 9. Tebruar früh mit der Post weiter zu gehen und seinen Weg auf Göttlingen zu nehmen. Zuvor wollte er Abichied bei ben gnabigen Berrichaften auf bem Schloffe nehmen, bas auf einem Berge liegt. Es war aber ein fo gewaltiger Windsturm, daß er nicht anders als auf Banden und Fugen friechend hinaufgelangen tonnte; worüber die Zeit verlief, bag er nur allein von Gr. regierenben Excelleng Abschied nehmen durfte, weil die Aebrigen vom hochgräflichen hause im Gebet vor bem Gnabenthrone lagen, und einige Störung ber Anbetung por ber höchsten Majestät

fündlich gewesen wäre.

Vom 9. bis 11. Februar batte er eine ichwere Reise nach Göttingen wegen ber talten, fturmischen, naffen Bitte= rung und ber ichlimmen Wege, fam Abends bafelbit an und tehrte bei Beren Dr. Oporin ju großer Freude ein, da fie fich wechselseitig erinnerten, wie viele Gnade, Gute und Barmbergigkeit ber Bater im Stmmel um Chrifti willen feit den 4 Jahren, ba fie einander nicht gesehen, er= wiesen! In den folgenden Tagen bejuchte er erft die Charitätschule, zu beren Aufrichtung er burch göttlichen Gnadenbeistand mit behülflich gewesen und fand fie gu feiner innigsten Freude an ber Bahl ber Rinder und wackern Arbeiter vermehret. Besuchte ferner erwectte und heilsbegierige Freunde in bem Berrn, machte feine Aufwartung bei ein und audern seiner vormaligen Berren Lehrer, genoß neben ber Ergnichstunden bei feinem er= ften geiftlichen und gartlich liebenden Bater Oporin, nahm beweglichen Abschied und reisete am 17. Webruar von Gottingen nach Gimbeck, und fand seine alte schwache Mutter noch am Leben und feine Geschwifter und gesammten Un= achörigen wohl, welche sich zwar sehr freuten, aber auch betrübten, als fie hörten, daß er in einen andern Theil ber Welt reifen follte. Die arme Mutter fagte, fie wollte ihm lieber nun zum Grabe folgen, als hernach hören, bager von Wilden zerriffen wäre.

Den 18. Februar Sonntags nach bem öffentlichen Gottesbienst kamen seine nächsten Angehörigen zu ihm in seiner Mutter Haus, besonders diezenigen, welche zuvor aus dem Sündenschlafe erweckt und für ihr Seelenheil besorgt waren. Sie redeten miteinander vom Wege der Bekehrung nach Anweisung des Wortes Gottes, ermunterten sich untereinander und schlossen mit Gebet, welches wohl nicht

ohne Segen war.

Am 19. Februar besuchte er ben jüngern Herrn Prediger an ber Neuftädter Kirche [Johann E. Borrus] und bot

ihm seine Dienste als Gastprediger an. Er verlangte es aber nicht. Viele Einwohner hatten gern einmal bei so seltenem Vorfall was Neues in der Kirche gehört, und eisner hatte das Herz gehabt Se. Hochwürden den Herrn Superintendenten auf dem Münster zu fragen, od diesels ben den durchreisenden Wählenberg nicht möchten predigen lassen, welcher aber eine ungewöhnliche Antwort bestonnen.

Am 20. Februar besuchte er seinen ersten Beichtvater, ber ihn unterrichtet und constrmirt haue, nämlich den Herrn Serrn Senior Benchard an der Neustädter Kirche. Derselbe trug ihm auf nächsten Sountag seine Amtspredigt auf. Bom 20. bis 24. Februar hatte er beständigen Zuspruch von solchen Freunden und Bekannten, die als gerührte und erweckte von Buße und Glauben zu hören und zu lernen verlangten. Den 25. Februar, am Sountage Oculi predigte er Bormittags in der Neustädter Kirche, und wie leicht zu erachten, unter großem Zulauf, weil die Reugier einem sedem Menschen mehr ober weniger in der Natur steckt.

Der Vortrag war aus Luc. 11. von ben verschiedenen Wirfungen, die aus dem Bunderwerf unsers Erlösers in den Gemüthern des anwesenden Bolts entstanden. Zum Gingange Jes. 61, 1. 2. Am Abend famen verschiedene Freunde zu ihm und hielten ein christlich Gespräch mit ihm. Es fanden sich auch etliche Unbekannte mit ein, welche ichienen abgeschicht zu sein, und mochten dergleichen auf

ber Strake unter ben Kenftern horchen.

Montags ben 26. Februar sanbte ber regierende Herr Bürgermeister ben Stadtbiener zu ihm und ließ sagen: "er solle die pietistische Conventitel unterlassen, es wäre wider die Landesgesetze." Er ließ antworten, daß er von teinen verbotenen Conventiteln müßte, Se. Hochebelges boren möchten so gütig sein und ihm das Landesgesetz, worin Conventitel verboten, mittheilen. Der Bürgermeister sandte Antwort, es stünde in dem Gesetz: "wer singen und beten wollte, der sollte es in seinem eigenen Hau."

Um 26. Februar besuchte er ben Burgermeifter, und erflarte ihm feine Umstande, und frug, mer feine Bertlager waren. Untwort: Ge. hochwurden ber Berr Superintendent auf dem Münfter, der Herr Baftor an ber Martt= firche [Johann Georg Hund] und ber jungere Berr Prediger an der Renstädter Kirche, und der Unwille schiene vermehrt zu fein, weil herr Senior Benchard ihn am Sonntage hatte predigen laffen. In ben folgenden Tag dauerte ber Besnich von seinen Freunden wechselsweise fort. Die obbemeldten Berren Alager tonnten nicht ruben, fon= bern hatten einen Bericht an das hochwürdige Consistorium in Hannover gejandt. Racher hatte ihn ein wohlgesinnter Prediger, Berr Paftor Manenberg zu einer Predigt auf ben Sonntag Judica in bem benachbarten Fleden, Gal; ber Belben genannt, eingeladen. Camstags gupor, ba er reisefertig mar, lieft der Berr Superintendent ibm iggen, er follte zu ihm kommen. Antwort: er bate fich die Freiheit aus, nächsten Montag feine Aufwartung zu machen, weit er versprochen morgen im bemeldten Flecken zu predigen. Che er zu bem Fleden gelangte, hatte Berr Superintendent ichon einen Brief an den Amtmann und einen andern an ben Paftor gefandt bes Inhalis, bag dieselben alle mögliche Gegenanstalt machen und wachen jollten, damit der Mühlenberg teine pietistischen Conventifel halten möchte, weil ein scharfes Rescript vom Confistorium aus Sannover angefommen mare. Alls Mühlenberg benn an ben Ort fam und der Berr Paftor ibm foldes eröffnete und etwas furchtsam schien, jo bat er benjelben, er möchte nur rubia fein und ging am felbigen Tage unverrichteter Sache wieber heim.

Solches machte freilich verschiedene Bewegungen und Artheile in den Gemüthern der Erweckten und derer im opere operato Schlafenden, wobei er nicht unterließ, jene vor dem Separatismus freundlich zu warnen. Am 12. März ließ der Bürgermeister ihn zu sich fordern und las ihm das Reseript von Hannover vor, worin folgende

Bunfte enthalten :

"Der Burgermeifter und Superintenbent gufammen, follten ben Mühlenberg vors Gericht forbern laffen, und ihm ernstlich bei Gefängnifitrafe Die Conventifel verbie= ten. Qurbe er aber bem ungeachtet bamit fortfahren, jo follten fie ihn perfonlich in Berhaft nehmen laffen, bis auf weiteren Bescheid." Er frug den herrn Burgermeister: ob die Procedur nicht was lehnliches mit der spanischen Inquifition hatte, mo man por ber Execution gur Unterjuchung ichritte? Er lachelte und entließ ihn freundlich.

Bon ba machte er feine Aufwartung bei bem Guperin= tenbenten, zeigte ihm fein Ordinationszeugniß von Leipzig, fein Zenanik von ber Göttingischen Universität n. i. w. Er bedauerte, daß er nicht cher mit ihm gesprochen, daß ihn die übrigen zwei Herren Vaftoren zur Unterschrift der Rlagen genöthigt, umarmte ben armen Delinguenten, und entließ ihn mit Segenswünschen. Den Baftor an ber Martifirche konnte er nicht zu iprechen friegen, ob er gleich etwas verwandt mit ihm war.

Die übrigen Tage seines Aufenthalts hatte er noch manche Gelegenheit sich in Besuchen und Gesprächen mit feinen Freunden zu erbauen und Abschied zu nehmen.

Um 17. März 1742 ging er mit ber Post nach hannover und tam Rachts bajelbit an. Er wollte im Wirthshaufe logiren, aber bie gnabige Frau Sofrathin von Sattorf nöthigten ihn in bero Behausung, weil ihr Berr Bruder, ber Berr Rath von Borries ihn aus Gimbed an dieselben empfohlen hatten. Die ersten Tage sammelte er feine Leibes= und Gemuthstrafte wieder. Darauf machte die anabige Frau Sofrathin Anstalt, daß er die Berren Consistorialräthe besuchen und sprechen konnte, und er machte bem zufolge seine Aufwartung erst bei Gr. Magnificenz Herrn Confistorialdirettor Tappe, welcher einige Zeit zu= por an einer schweren Rrantheit niedergelegen und die Pforten der Emigkeit erblickt hatte. Der Berr Direktor empfing ihn freundlich und erlaubte ihm nach der Broce= bur von Gimbeck zu fragen. Der herr Direktor stutte ein wenig und sagte, daß die Consistorialrathe ihm in ber Krantheit referirt: "es wäre ein Mensch ba, der sich für einen sächsischen Prediger ausgäbe, aber nur ein Landläufer und Frrgeist sei, der schon nach Pennsylvanien gewesen und wieder zurück gekommen, der in Eimbeck pietistische Conventikel hielte und Unruhe wider die Landesgesetze

verursachte."

Er ertlärte fürzlich seine Umstände und zeigte Sr. Magnistenz die Zeugnisse vor, worüber dieselben sich wunderten und sagten, daß solche übereilte Procedur in der Christenheit ichlechte Begriffe von der Hannoverschen Klezisei machen könnte, und ermahnte ihn, daß er sich als ein guter Christ nicht selber rächen sollte, las ihm etwas vor aus einem lateinischen Autor über die Worte: "die Rache ist mein, ich will vergelten", erflärte auch, was die Geseige wider die Conventitel in Absicht hätten.

Um 22. März besuchte er Herrn Confistorialrath Ro=

nig und zeigte feine Zeugniffe vor.

Derselbe sagte, daß die wachsamen Herren in Simbed eine contradictorische Beschreibung von ihm gegeben; entsichuldigte sich aber, daß sie nicht anders hatten rescribiren

tonnen, als bei ihnen denuncirt worden.

Am selbigen Tage besuchte er auch Herrn Hofprediger Hagemann und Herr Pastor Flügge, welche ihm freund-lich begegneten und abermaligen Besuch nach dem Feste verslangten. Um 23. Wärz als Charfreitag nach dem öffentslichen Gottesdienste besuchte er einige erweckte und begnastigte Scelen und erbauete sich mit denselbigen im Gespräch über Jes. 43: "Wir hast Du Arbeit gemacht" u. s. w. Weil denn die Zeit des Abschieds heran nahte und er so viele Freunde in und um Peina gern noch einmal sehen möchte, so begleiteten ihn, am Sonnabend vor Ditern, nämlich den 24. März, zwei Herzensfreunde dahin und tehrten zu großer Freude bei Herrn Kastor Winckler ein.

Um ersten Ofterlage ben 25. Marz predigte Berr Paftor Windler über bas Festevangelium mir Geift und Leben. Nach ber Predigt ging Mühlenberg mit verichiedenen Gemüthsfreunden auf bas benachbarte Dorf, Klein-Fliede

genannt, wo ber treue Seelsorger Herr Bastor Botti= aer weibet.

Nachmittags hielt bemeldeter Herr Paftor Predigt und nach berfelben Erbanungsstunde zu Hause. Abends tehr=

ten sie wiederum nach Peina.

Am Oftermontag, ben 26. März ward Mühlenberg genöthigt, für Herrn Pastor Winckler in Peina zu predigen.
Nachmittags gingen sie mit einander nach Stäterborf, wo der rechtschaffene Herr Pastor von Nobe steht. Nach der Predigt versammelten sich im Pfarrhause eine Anzahl von erweckten Seelen und wiederholten fragweise, was sie am Kest von abitlichen Wahrheiten gehört und behalten.

D wie erfreulich und erquickend sind solche harmonischen Gesellschaften, die in heiliger Einfalt einander ihr Berz außschütten und zu verstehen geben, wie weit die Kraft des heiligen Evangeliums vermöge des damit verbundenen heiligen Geistes an ihren Seelen reichet! Von Stäterdorf gingen sie wieder zurück nach Peina, und Mühlenberg hielt Abends daselbst den gnadenhungrigen Seelen eine Stunde, worin er Abschied nahm und sich ihrer Fürbitte bei Gott empfahl. Er war vor vier Jahren zum erstenmal in dieser Stadt und Gegend gewesen und fand diesmal einen großen Zuwachs in der Kraft der Gottieligfeit!

Um 27. März nahm er beweglichen Abschied vom Herrn Paftor Winckler und reisete mit seinen Gefährten wieder nach Hannover, fam Abends bei ber Frau Hofräthin an, welche eben eine Visite vornehmer Gesellschaft hatte, die Gelegenheit zu einem erbanlichen Oftergespräche gaben.

Am 28. März hatte er die Gnade, Ihrer Ercellenz der Großvogtin von Münchhausen seine unterihänige Aufwartung zu machen, und demüthigen Dant zu erstatten,
weil er durch Dero Herrn Gemahl auf Universitäten mit
Stipendien unterstützt worden. Bon da besuchte er auf Berlangen noch einmal den Herrn Pastor Flügge, welcher ihm die Nachmittagspredigt auf nächsten Sonntag auftrug,
mit dem Wint, daß Se. Magnisicenz der Herr Consistorialbireftor es so gerathen. Vom 29. bis 31. März mandte er die meiste Zeit noch auf Besuche vieler Herzensfreunde und Liebhaber ber echten

Gottfeligfeit.

Um Countag nach Ditern, ben 1. April, ging er Nachs-mittags mit Herrn Paftor Flügge zur Marktfirche und predigte über die epistolische Lection und ließ gum Beichluß singen aus bem Liebe: "Jefu, meiner Seelen Rub, und mein bester" u. f. w., vom 6. Bers: "Muß ich in bas Glend fort bin an einen fremden Ort." Gine halbe Stunde por dem Gottesdienst hatte ein rechtsgelehrter Confistorial= rath, welchen Mühlenberg nicht besucht, an Berrn Baftor Alugge geschrieben, er jollte den Menschen ja nicht predigen laffen, weil er ein bes Bietismus fehr verdachtiger Menfch ware, worauf er geantwortet, es geschähe auf Concession bes Berrn Conjistorialdirectors. Ge. Sochedelgeboren möchten felber fommen und hören; fo ließ fich's ficherer urtheilen, welches benn auch geschehen, und er nach ber Predigt zu Beren Baftor Flügge gejagt: es ware orthodor nach ber Concordienformel gewesen. Indessen bleiben die ortho= boren Bachter zum Theil zu ihrem eigenen Schaben bei ber ungeanderten Angsburgischen Confession gern unverändert an Berg, Sinn, Mtuth, Gedanten und allen Rraften, wie Lutherns ichon flagte.

Der Herr Consistorialrath König hatte ihm zwar gerathen, er möchte mit einem Schreiben beim Consistorium einfommen, er fand aber solche Weitläuftigkeit nicht nöttig. Und da er von einem gewissen adligen Herrn vernahm, daß die Simbeckischen Klageschriften vom Consistorium an die Geheime Rathstube übergeben worden, im Fall es zum Gefängniß und Erecution gelangen sollte, so setzte er die ganze Sachlage auf, legte die Zeugnisse bei und ließ solche an die Geheime Raths Regierung zur beliebigen Durchsicht übergeben und bekam sie etliche Tage herenach wieder zurück von Herrn Geheimen Rath von Diesben. 14) Bom 2. bis 5. Upril hatte er noch manche erquicksliche Gespräche mit vielen erweckten und heilbegierigen

Geelen allerlei Standes und Burben.

### Kapitel VII.

Bon Sannover über Solland nach London.

Den 5. April 1742 nahm er Abschied von ben Anwessenden und begab sich auf die Osnabrücker Post. Runmehr war es ihm doch empfindlich, daß er sein Vaterland und Freundschaft, insonderheit so viele redliche Gemüthsefreunde verlassen und allein fort sollte. Die göttliche Vorsehung, die sich auch über das tleinste und geringste Geschöpf gütigst erstreckt, sorgte höchst väterlich und mit-

leidig auf der weitern Reise in der Fremde.

In Hannover fetten fich 2 Paffagiere mit auf bie Post, beren einer uns 6 Meilen und ber andere bis ins Bollandische begleitete. Gie waren Juriften und pratendirten ebemalige Befannte von der Universität Göttin= gen ber zu fein. Giner flagte, daß die Bietisterei im Bannoverischen jo febr einriffe, und Muhlenberg jagte, er hatte ichon lange gewünscht eine Definition von dem Gespenst zu haben. Er gab eine, aber fie mar voll in= nerer Wideripruche und hatte weder hand noch fuß. Inamischen vertrieb es boch bie Zeit. 15) Bon Bannover fub= ren fie Tag und Nacht und famen am 7. April vor Osnabrud an. Weit eben ein frangofijder General mit verschiedenen taufend Mann in ber Stadt lag, fo murden fie erft mit einer Wache gum Beren General gebracht und icarf examinirt. Der Jurift mar fertig in ber frangofis ichen Sprache und gab politische Antworten und der Prediger fam mit einer einzigen Phraje los, jo bald er jagte, daß er ein Diener des Evangeliums ware. Die hollandische Wost wollte bald von ba abgehen, deswegen fonnte er ben begnadigten Berrn Conrector und erweckte Seelen baselbit nicht besuchen, an welche er mit einem Briefe von Sannoper ans empfohlen war, und hatte nur juft fo viel Beit. baß er im Borbeigehen auf dem Rathhausjaal die Portraits ber verewigten Berren Gejandten feben fonnte, Die 1648 bem westphälischen Friedensichluß beigewohnt, und beim

Durchgang ber Stragen bemerten, wie fast in allen Bausern die französischen Soldaten unter Getose von Singen, Beigen und Pfeifen mit gerriffenen Beintleidern tangten und hüpften wie die Bachstelgen, und die Ginmohner mit fauern Gesichtern wünschten, daß fie ber Sperlinge bald los werden möchten. Mittags jetzten fie ihre Reise von Osnabrück mit ber Post fort und waren nur selbander auf bem Wagen und fuhren Tag und Racht unter Gottes Schut, welches die Roften in Holland erleichterte. Der Berr Jurift ging aber nicht weiter mit als bis Deventer und ließ ben Frembling allein. Gottes Vorsehung hatte schon weitern Rath verschafft, benn ehe fie ben westphäliiden Kreis verließen, jette fich ein hollandischer Kaufmann bei Bentheim mit auf die Post, dernach Amsterdam wollte. Diejer mußte alle Gelegenheiten, fonnte auch etwas Un= weisung in der hollandischen Sprache geben, welche anfangs ichwer zu verstehen ist, weil sie geschwind und viel ge= ichnarrt und geschlurft wird und die gemeinen Leute zu fommode find, zweimal umjonft zu antworten. Er gebachte fich mit der plattbeutschen Sprache zu helfen, aber der Raufmann jagte, daß fie die hochdentiche Sprache noch eber verstehen könnten, wenn fie langfam und deutlich ausge= iprocen muibe. Gie hatten in ben hollandischen Städten nichts umjonit, als die angenehmen Glockenspiele zu hören, welche durch die Sinne die Affecte fanft rühren.

Am 10. April tamen sie in Norden an, setzen sich auf eine Trecks—nicht Drecks—Schuite, ein Boot, das von Pferden gezogen wird, und fuhren zwei Weilen bis nach Amsterdam, is) und sein Reisegefährte erwies ihm noch den letzten Liebesdienst und wies ihn zu dem vornehmen Kausmann Herrn Deutz u. Söhne, an welche er von vornehmen Gönnern aus Hannover Adresse und Empfehlung hatte. Dieselben erwiesen ihm viele niederdeutsche Hösslichteit, bestorgten ein gut Logis für ihn und empfahlen ihn an einen vornehmen Kausmann in Kotterdam, Herr Hering op

de Lenvenhaven by de Swane=Staeg.

Den 10. Upril blieb er in Umfterdam und befah einige

vergängliche Merkwürdigkeiten unter ber Sonne. Borzüglich erquickte ihn die erste ordentliche Mahlzeit und Nachtrube, weil er in funf Rächien auf ber Reise nicht ge= schlafen und feine ordentliche Mahlzeit gehabt. 11. April reisete er mit einer Schuite von Amsterdam, paj= firte Lenden und fam am 11. April in Rotterdam bei Berrn Bering wohl bewahrt an, welcher ihn liebreich aufnahm. speisete und in eine honette Berberge bringen ließ. Machmittags ging herr hering mit ihm aus und zeigte ihm einige Merkwürdigkeiten, woran sich das Ange nimmer fatt sieht, weil solche Gegenstände nur eitel oder vergänglich

Berr Bering besorgte feine Reise weiter bis auf Briel, allwo er am 13. April antam. Ob er nun wohl weiter feine Abresse hatte, so forgte doch die gottliche Borfehung für ben Fremdling fehr gnäbiglich. Gin feiner Hollander auf ber Schnite verstand, daß er nach England wollte, und empfahl ihm ben englischen Gastwirth in Briel. Run hörte er zum ersten Mal die englische Sprache unter Me= chanitern fo contract, geschwind und lispelnd, daß er leider nichts davon verstehen fonnte, ob er gleich in Got= tingen die Anfangsgründe davon geübt und in Groß-Hennersdorf bei feierlichem Actus eine englische Rede ge= halten, da es niemand verstund als ber Berr Doctor der Medicin, der auch Englisch in Göttingen gelernt batte. Die guten Leute in Briel meinten, es fehle ihm am Gebor, fonft mußte er ihre Unssprache verstehen, und riefen ihm beswegen laut in's Ohr, aber das half noch weniger. Wäre er ein Franzose gewesen, jo hatte er den Mangel der Sprache mit Geften leichter erfeten konnen; aber barin find Die Plattdeutschen und Hollander zu fteif, und die Englischen gemeinen Leute konnen fast durchgangig die Frangojen nicht wohl leiben. Indeffen maren Dieje englischen Wirths= leute jehr freundlich und mitleidig gegen diesen deutschen Fremdling. Um 14. April fuhr er mit der Post nach Belvoet Cluice, um von da mit bem toniglichen Backet= boot nach England zu fahren. Bier traf er perschiedene Paffagiere an, welche mit hinüber wollten. Unter benen hatte gottliche Borfehung einen Mann bestimmt, ber fich seiner besonders annahm; es war nämlich ein vornehmer Officier mit zwei Bedienten, ber vom faijerlichen Sofe aus Wien expreg nach England gejandt wurde, und la= teinisch, frangojisch, und eiwas englisch sprach. Auf be= icheibene Frage antwortete ihm Dauhlenberg im Latein, baß er als Prediger nach America bestimmt mare. Bon bem an jorgte er für ihn väterlich, fie gingen mit einander zu Schiffe, wo fich noch mehr Gesellschift einfand. Diese tleine Seefahrt war die erfte, Die Mühlenberg in feinem Leben versuchen mußte. Go bald fie auf die Gee famen, ward ber Wind contrair und immer iturmischer, welches jogleich die ekelhafte Seetrantheit unter ben Baffagieren verurjachte, ausgenommen ber ungarische Berr blieb munter und aufrecht. Mühlenberg blieb allein liegen, wie vom Schlag gerührt. Unerachtet ber Berr zwei Bedienten hatte, jo ging er felber ab und zu und faß Stunden lang vor bem Lager bes tranten Danblenberg. Das Ungewitter dauerie vom 14. April Abends bis zum 16., ba fie bei ber erften englischen Stadt, Barwich genannt, anterien. Mit vieler Dube fonnte er und jeine Sachen an's Land gebracht werden, wozu ber ungarische Botschafter behülflich war. Bald nach ber Landung nahmen Ge. Ercelleng Boit= pferde und nahmen ihren Weg auf London, empfahlen aber Dem Postmeifter zu besorgen, daß der Batient auch dabin befördert werden möchte. Bemeldter Berr mar noch furg zupor mit dem Mühlenberg in einer Ginbe allein und forderte von ihm, er möchte den Gegen über ihn iprechen, welches er that mit einem turgen Gebet, und fo ichieden fie mit herzlicher Bewegung von einander. 17) Wer wollte lengnen, daß göttliche Borfehung fich and auf die tlein= ften der Menichenkinder herablage und erweise? Wenn Mühlenberg ein fo gläubig und gehorfames Berg batte wie der junge Tobias, so mothte man wohl etwas lehnliches in obgemeloter Unmerfung gwifchen ibm und Raphael antreffen. (Buch Tobia.)

Nachdem er seine Sachen im Zollhause hatte visitiren laffen, mußte er Extrapost nehmen, weil keine andere Geslegenheit vorhanden mar.

Um 16. April Nachmittags fuhr er von Harwich ab und fam Abends in Colchester an, und mußte fich nun mit der englischen Sprache burchhelfen. Bon Colchester nach Lon-

bon hatte er noch fünfzig englische Meilen.

Den 17. April erreichte er Abends um jechs Uhr London, und war verlegen wie er herrn hofprediger Ziegenha= a en's) finden follte, weil er in Salle gehört, als ob er in St. James, in Hannover aber, daß er in Kensington wohnete. Die Nacht tam herbei, und niemand wußte ihm gewisse Nachricht zu geben. Daber erwählte er die Rachricht von Sannover, miethete eine Sadnen Rutide, brachte feine Bagage Labinein und fuhr noch vier englische Meilen nach Renfington. Bum Bergeleid hatte fich ber Ruticher befoffen, jo daß er mit häßlichem Aubelgeschrei zwei Meilen burch London jagte, Kensington nicht finden konnte, noch einen halbtrunlenen Rameraden mit auf den Bod nahm, ber den Weg mußte, und jo tam er Abends bei ber 28oh= nung bes herrn Sofpredigers unter Gottes gnadigftem Schutz erhalten an. Gottlob! ein Schritt zur Emigfeit mar abermal pollendet.

# Kapitel VIII.

#### Der Aufenthalt in London.

Zu ber Zeit hielt sich ber junge, muntere, gelehrte Herr Magister Wichaelis bei bem Herrn Hofprediger auf. Er führte ben Mühlenberg gleich zu Sr. Hochwürden hinauf. Dieselben bewilltommten ihn mit Segenswunsch und Lob Gottes. Sie hatten zuvor ein Logiment in der Nachbarschaft für ihn bestellen lassen, welches er am 18. Upril n. St., nach dem englischen Kalender a. St. am 7. April bezog.

Dabei hatte er das Vergnügen bei bem Herrn Sofpre=

biger beständig gur Tafel gu geben, und jo oft mit ihm gu conferiren, wie es bero Reit und Amstande erlauben mollten. Es war baselbst noch in ber Rastenzeit por Ditern.

Bom 7. bis 11. April a. St. gab Ge. Hochwürden verichiedene eregetische Anmerkungen zu ber Leibensgeschichte bes hochgelobten Weltheilandes. Am Sonntage Palmarum ging er nach ber beutichen Softapelle in St. James und hörte ben zweiten Sofprediger Beren Butjenter über ben Tert: Marc. 14, von ber Salbung Christi. Rachmittags= predigt hielt ber herr Magister Michaelis. Nach geendigtem Gottesbienst gingen fie mit einander gurud nach Renfington und wohnten einer Privatstunde bei, Die Berr Hofprediger Liegenhagen hielt. Bom 12. bis 15. April hatte er abermal Privatftunden bei Gr. Bochwurden und am Charfreitag ben 16. April fuhr er mit bem Berrn Hofprediger nach London zu einer beutschen Rirche, worin berfelbe zu predigen hatte über Offenb. Joh. 5, 6 bis gu Ende, und beschloffen ben Tag in Renfington mit Brivater= banung im Gegen.

Er wünschte bei der Abhandlung so fräftiger Texte ofters, daß jo viele gnabenhungrige Seelen in feinem Baterlande gegenwärtig fein und schmeden und feben

möchten!

Um ersten Oftertage predigte Se. Hochwürden in ber Boftapelle von ben Beichäftigungen ber Engel bei ber Auferstehung Chrifti. Bum Gingange Bebr. 1, 6. bes Abends eine Erbauungsstunde daheim.

Um Oftermontage ben 19. April hörte er ben Berrn Hofprediger Butjenter in ber Kapelle predigen und mohnte Nachmittags einer Privaterbanung in Renjington mit bei.

Vom 20. bis 24. April hatte er Gelegenheit ben Herrn Sofprediger Ziegenhagen über verschiedene Rapitel bes Neuen Testaments zu fragen und um Erklärung zu er= inchen.

In den Tagen verlangte Ge. Hochwürden, bag er nach. ften Sonntag nachmittags in ber Hoftapelle über bie Epistel 1 Joh. 5 predigen sollte, welches auch am 25. April geschah, und auch wohl semitonisch genug lanten mochte vor so alten hoch begabten Ercgeten und erfahrnen Lehrern, die der starfen Speisen gewohnt sind und die

ascetischen Fragmente nicht lieben.

Die folgende Woche vom 26. April bis 1. Mai hatte er Gelegenheit mit Sr. Hochwürden Unterredung von verschiedenen Glaubenslehren zu haleen. In selbiger Woche befuchte er ben Herrn Hofprediger Butjenter, wurde liebzreich aufgenommen, zur Mittagsmahlzeit behalten und mit erbaulichem Gespräch ermuntert.

Connabend ben 1. Mai ging er mit in Die beutsche Ravelle gur Beichte, mo Berr Sofprediger Butjenter Die

Ermahnung bielt über Rom. 8, 33. 34.

Um 2. Mai, Sonntag Misericordias fuhr er mit herrn Hofprediger Ziegenhagen und Herrn Magister Michaelis zur Kapelle, hörie Se. Hochwürden predigen über den 16. Bers aus dem 10. Kap. Joh. und empfing hernach mit andern Communicanten das heilige Abendmahl. Nachsmittags Erbauung in Kensington. Der heutige Sonntag war uns desto erwecklicher, weil wir wußten, daß unsere Glaubensgenoffen in Deutschland an demselben das Pfingstefest feierten.

Vom 3. bis 8. Mai genoß er Unterricht bei Er. Hochwürden Herrn Ziegenhagen und am 9. Mai, Sonntag Jubilate, hörte er Herrn Butjenter Vormittags in der Savon Kirche, und Nachmittagspredigt war ihm zu halten auferlegt, über Jes. 60, 10: ich freue mich im Herrn n. s. w. Nachmittags predigte Herr Magister Michaelis in der Kapelle über den 23. Pjalm.

Bom 10. bis 15. Mai empfing er Unterricht über einige

schwere Stellen in heiliger Schrift.

Um 16. Mai, Sonniag Cantate, ging er mit Gr. Hoche würden allein zur Hoffapelle und hörte das 3. Stück aus bem 10. Kap. Joh. erklären und hatten Nachmittags Ersbauung baheim.

Vom 17. bis 22. Mai hatte er erbauliche Lehrstunden bei herrn hofprediger. Am Sonntage Rogate nahm Se.

Sochwürden ihn mit zur Kapelle, sprachen unterweges von ber wichtigen Materie des Gebets, und hörten hernach herrn hofprediger Butjenter auch vom Gebet predigen, und hatten Abends Erbauung baheim.

Weil ber Herr Hofprediger nun um diese Zeit eine Stelle auf einem Schiffe besprochen, das nach Amerika bestimmt und vermuthet, als ob es noch vor Pfingsten absaehen murbe, so widmeten sie noch alle möglichen Stunden

zu Privatconferenzen.

Um 24. Mai gab Se. Hochwürden dem Heinrich Mahlenberg die Vocation auf die evangelisch=lutherischen Be= meinden in Philadelphia, Ren Providence und Reu Hannover in Benninivanien. Der arme Mählenbera fühlte jeine Schwäche und Unvermögen zu einem jolchen Beruf, zu einem Beinberge ober licer, ber feinen Bann bat und mit fleinen Füchsen und allerhaud Arten von wilben Thieren belagert ift, in Lebensgröße und mard fehr niedergeschlagen, aber ber Hofprediger munterte ihn auf, und fagte, er follte fich an Den halten, Den er nicht fabe, als fähe er Ihn, beffen Rraft auch hinreichend in ichwachen Wertzeugen ware. In den lettern Conferenzen machte Se. Sochmurben verschiedene Anmertungen wegen eines Ra'echismus, Oronnng des Heils, n. i. w. Die göttliche Borfehung fügte die Umftande jo, daß das Schiff erft nach dem Pfingitfeit abgeben follte. In ben Wochen por und nach Pfingften verlieh Gott ber Berr noch munche gejegne= ten Stunden.

Am ersten Pfingsttage, den 6. Juni, mußte er in einer deutschen Kirche in London das heilige Abendmahl helfen austheilen, welches ihn verhinderte, den Herrn Ziegenzhagen in der Hoffapelle zu hören, es wurde aber in einer Abendstunde ersetzt. Am 8 Juni ging der Herr Hoffprezdiger mit ihm nach London zu dem Hause, wo die Societas de promovenda cognitione Christi 20) sich versammelt und von da zu einem Herrn Trustee [Regierungscommissar] der Provinz Georgia; mit welchem dieselben das Köthigste wegen der Abreise dahin verabredeten.

Hernach mußte er mit einem redlichen Manne, wobei er die Zeit her logirt, Herrn Matthison, 21) nach London gehen, um ben englischen Predigerhabit und andere Besärfnisse zur Reise einzukaufen.

Den 10. Juni brachte er seine Sachen zur Reise einigermaßen in Ordnung, nahm am 11. Juni in London von Herrn Hofprediger Butsenter Abschied und wurde mit Segenswünschen entlassen. Nachmittags brachte er seine Sachen vollends zurecht. Und ob Se. Hochwürden Herr Ziegenhagen wohl mit Unpäßlichteit befallen war, so hatten sie doch noch einen gesegneten Abend zum Abschiede. Dieselben waren väterlich besorgt, ob Mühlenberg auch bas Nothwendigste würde gefaßt haben, weil sie nun von einander müßten, und in dieser Sterblichkeit einander wohl nicht wieder sehen möchten!

Die letzte Unterredung war von dem Artitel de Christo. Darauf schlossen sie mit wehmüthigem und getrostem Gebet zum Abschiede, nachdem er 9 volle Wochen bei Sr. Hoch-würden gewesen und viele und große Wohlthaten am Leibe und vorzüglich an der Seele, wie auch besondere Liebe und Gewogenheit vom Herrn M. Michaelis genossen hatte, welche der huldsame allgenugsame Heiland der Welt um seines herrlichen Namens willen reichlich vergelten wolle!

Außer Betrachtung des Wortes Gottes wandte er einige Nebenstunden zur Erquickung auf Corresponden mit seinen hohen Gönnern und Wohlthätern, wie auch auf die englische Sprache, und schried einmal an Herrn Großvogt von Münchhausen, zweimal an die gnädige Frau Großvogtin von Münchhausen, einmal an den 24. Grafen Reuß und Graf Hentel, einmal an seine ehemalige Patronin, die gnädige Baronesse von Gersdorf, viermal an Herrn Dr. Francke, einmal an Herrn Pastor Mayer in Halle, bei welchem er ehemals ein Collegium über die hebräischen Psalmen Davids frequentirt und viele Gewogenheit genossen, einmal an die Fräulein Baronesse von Leutrum, zweimal an herrn Dr. Op orin, in Göttingen, breimal an seine Freunds

schaft in Eimbeck, einmal an seinen ehemaligen lieben Herrn Collegen Pastor Süße in Bennersbork, einmal an ben werthen Herrn Pastor Bötticher in Wernigerobe, und einmal an die theuersten Herren Seelsorger in Veina.

Rlein=Rliebe und Stäterdorf.

Serr Hofprediger Ziegenhagen hielt für rathsam, ben Mühlenberg ern nach ber süblichen Provinz Georgia zu ben lieben Salzburgern in Ebenezer zu senben, in Hoffnung, daß ber wohlerfahrne Herr Pastor Boltzius mit
ihm von dannen nach Pennsplvania reise, um zu versuchen,
ob er da Eingang finden und einige Ordnung veranstalten
möchte. Solches war dem Mühlenberg tröstlich, weil es
heißt: webe bem, der allein ift. (Predig. 4, 10).

Demzufolge hatte ber Berr Hofprediger ihm eine Stelle auf bem Schiffe, Georgia Packet Bont genannt, besprochen, welches die herren Trustees mit Proviant zum Ge-

neral Dalethorp in Georgia jenden wollten.22)

### Kapitel IX.

#### Die Seereife nach Amerika.

Borerwähnte Brigantine segelte Freitag ben 11. Juni von London bis Gravesand. Sonnabend ben 12. Juni begleitete ber redliche Herr Matthison Mühlenberg auf

einem Tide Boat (Fluthboot) nach Gravesand.

Um 13. Juni brachte herr Matthison ihn auf das Schiff, wo der Capitain und etliche der Trustees waren, welche ihn dem Capitain anempfahlen und ihn zur Mittagsmahlzeit einluden, nach Gravesand. Nach der Mahlzeit nahm herr Matthison Abschied und ließ den Fremdling allein zurückt unter Englischen. Nachmittags um vier Uhr ging Mühlens berg mit dem Capitain auf's Schiff und fand gleich einige Erleichterung, weil der Capitain ein moreuser Schottländer und in der lateinischen Sprache nach der deutschen Aussprache fertig war. So wie die Englischen nach ihrer Weise das Latein aussprechen, fann es ein Deutscher oder Franzose nicht leicht verstehen.

Ungefähr vier Wochen vor feiner Abreije aus Renjing. ton hatte fich eine arme Salzburgifche Familie, welche jich einige Beit in holland aufgehalten bei bem Beren Sofprediger gemeldet und gebeten, er mochte fich doch um Got= teswillen ihrer erbarmen und ihnen nach Cbeneger gu ihren Landsleuten verhelfen. Wie nun ber gemeine Ruf ift, daß berfelbe arme Lente nach ber neuen Welt befördern tonnte, jo qualen ihn fait täglich bergleichen von verichiebenen Dertern in Deutschland, welche in London betteln geben und weder hinter sich noch vor sich zu kommen wissen. Die Fracht nach Amerika ist thener. Aus Mitleiden bewogen bezahlte Berr Hofprediger diesmal die Fracht23) für obbemeldte Salzburgische Familie und abref: firte fie nach Chenezer, so bak fie mit auf bas Schiff gelangten. Cobald Mühlenberg auf's Schiff fam, jah er sich nach jeinen zwei Kisten um, einer von Salle und der andern von der Societät, und murde berichtet, daß fie in London bei Labung bes Schiffes mußten vergeffen fein und mit einem andern Schiffe nachgeschickt werden tonnien. Bum Glück hatte er ein Riftchen mit Hallifder Argenei,24) welche die wertheste Fran Doctor Götin ihm verlieben, bei fich. Rachher betrachtete er das Schiff und die Gesclischaft, wobei er nun leben ober sterben jollte; bas Schiff mar alt, enthielt zwei Majten, gehn eiserne Ranonen, erliche Wirhelfanonen, Doppelhaden, Musqueten, Piftolen und Gabel. Die Gesellichaft bestand aus einem Cavitain. einem Steuermann, ficben Matrojen, einem gefangenen Spanier als Roch, einem Tambour und Knaben gur Aufwartung; als Baffagiere in der Cabine: ein Abvotat, ein Bolleinnehmer, ein Lieutenant, ein Raufmann, zwei junge Burichen und ein Franenzimmer.

In dem Bauch des hölzernen Schiffes oder Steerage [als Zwijdendeckpaffagiere]: der Salzburger mit seiner Frau und drei Kindern, vier Schneider, eine Frau und die Mastrosen. Das Schiff war nicht im Stande, sich gegen Feinde zu vertheidigen. Deswegen hatten die Herren Trustees eines von den königlichen Kriegsschiffen bei Portsmouth

gur Convon [Eskorte] ausgebeten. Bemeldte Convon mar nun in ber Schiffsgesellichaft ber einzige Wegenstand, worauf fie ihr ganges Bertrauen fetten gur glücklichen Un= funft in Amerita. Am 13. Juni a. St., an welchem in Deutschland Johannisfest mar, Abends um 5 Uhr, hoben fie die Anter und segelten von Gravesand ab. Die Laffagiere wollten fich alle tapfer halten, aber die Seekrantheit übermannte fie allesammt, marf fie zu Boben, bag es auf einmal Erbrechen verursachte und einem Lazareth ähnlich wurde. Im Schiffe lag noch alles burcheinander in Berwirrung und fein Bett bereitet. Mühlenberg befam daber gleich eine Berfältung, wie es die Englischen nennen, welches die Seefranfheit vermehrte, jo bag er am 14. Juni den Ropf nicht vom Boden aufheben fonnte. Das Schiff fam heute bis nach Ramsgate Road und lag vor Anter bis Die Passagiere maren zum Theil wieder auf= gestanden.

Den 15. Juni passirten sie Dover und hatten fein Wetter, konnten bei Sonnenschein Land und einige Kirchthürme in Frankreich sehen. Mühlenberg lag noch krank und bat sich vom Capitain ein wenig warmen Wein aus, welches den Magen wieder etwas herstellte, aber die Tide oder Abwechselung der Gbbe und Fluth verursachte die sogenannte Seekrankheit wechselsweise aufs neue, wegen des

übeln Gernchs.

Den 16. Juni, am felbigen Tage konnte er aufsteben, bas erfte Bischen im Schiffe effen und im Magen behalten.

Die Salzburgische Familie, welche in Holland schon der Seeluft gewohnt worden, waren Gottlob! gesund und munster. Nachmittags fam ein Schiff mit zwei Masten auf und zu. Unser Capitain sagie, daß die Spanier auf die Weise schon etliche englische Schiffe genommen, indem sie sich für französische Fischerboote ausgegeben. Er ließ den Tambour Alarm trommeln, die Kanonen laden und alles zur Verstheidigung fertig machen und frug durchs Sprachrohr, was sie wollten? Antworr: Sie wären Franzosen und wollten fischen, gingen aber auf die Seite und ließen uns ruhig

paffiren. Alls Mühlenberg in bem Getummel wegen ber Salzburger besorgt mar, horte er mit Bergnügen, daß die Fran mit ihren Kindern unten im Schiffe fangen : Gin' peite Burg ift unfer Gott. Das reichte mohl weiter als Trommeln und übrige Waffenruftung. Bei diejer Betegenheit empfand Mühlenberg querft ben Borichmack von bem Nationallafter ber englischen Ration, nämlich bem Kluchen und Schwören. Die Paffagiere in der Cabine bezeigten fich febr wild und wufte, mit Fluchen, Singen, Rafen, Springen und Toben, und wollten den Prediger mit hineinziehen: er bezeigte fein Miffallen mit ernit= lichen Mienen, und fie fingen barüber an, ihn zu railliren, welches ber Capitain aber ernstlich verbot, ob er sonst wohl toll genug mit rafete. Rachmittags nahm Mablen= berg die Salgburger Rinder por und übte fie im Buchfta= hiren.

Den 17. Juni hatten wir fein Wetter und famen bei Beachy Sead vorbei. Das unmenschliche Gerase auf bem Schiffe machte ben Mühlenberg mube und matt, daß er zu Bette liegen mußte. Es war ihm auch ein Spiegel, worin er sein eigen verdorben Berz von Abams Fall her in Lebensgröße schauen und nicht vergessen sollte, wie er fel-

ber gestaltet war.

Den 18. Juni windisch und Regenwetter. Nachmitztags Windstille und Sonnenschein. Er informirte die Kinder, betete in der Stille und schrieb an Herrn Hofprezdiger Ziegenhagen, wenn etwa Gelegenheit vorstele. Nachts hatten wir Wetterleuchten und famen um 11 Uhrzu Spithead, nahe bei Portsmouth an, allwo 6 königliche Kriegsschiffe von der Linie vor Anker lagen, welches am Tage prächtig aussieht, gleichsam wie Thürme einer Stadt.

Den 19. Juni Sonnabends ließen sich die meisten Passfagiere nach Portsmouth überfahren, baher betam Muhstenberg etwas Luft seine Sachen in einige Ordnung zu brinsgen und sich im Gebet zu sammeln, konnte aber Nachts nicht schlafen, weil die Passagiere meist betrunken wieder zurück kamen und ausgelassen schwärmeten.

Den 20. Juni Sountags nahm er die Salzburger zu sich aufs Berbeck, sang mit ihnen ein herzsäärtend Lied und erklärte den evangelischen Tert, weiches zwar ein Aufsehen unter dem englischen Bolk machte, aber sie ließen doch nicht ab von ihren Kluchen und Greueln. Er erstanute es für eine Wohlthat, daß die göttliche Vorsehung ihm die Salzburgische Kamilie zur Gesculschaft mitgegeben und sie priesen gleichfalls die Güte und Barmherzigkeit Gottes, die bisher so reichlich für ihre zeitliche und ewige Wohlfahrt sich erwiesen.

Den 21. und 22. Juni war Mühlenberg frank, hatte ungewöhnliche hitze, keinen Appetir. Zwei englische Kriegsichiffe brachten ein ipanisch Schiff gefangen ein, unter ihren gewöhnlichen Formalitäten mit Freudenschiff

jen und Hurrah!

Den 23. Juni ließ fich Mühlenberg hinüber nach Portsmouth fahren, um fich an grüner Speife zu erfrischen, weil die harte Schiffstoft nicht im Magen haften wollte. Als er wieder aufs Schiff tam, fanden sich Fieberanfälle bei ihm ein. Um 24. und 25. Juni gebranchte er von ber Halli-

ichen Arzenei die er bei sich hatte.

Den 26. Juni konnte er aufftehen, war munter im Gemüth, machte sich zuerst an den Capitain und die Passagiere im Cabin, sagte, er hätte in Deutschland viel Rühmens von der englischen und holländischen Nation, insonderheit von ihren mathematischen Wissenschaften gehört. Er fände aber nun bei ihnen auf dem Schiffe aus, daß sie nicht einmal fünf zählen könnten. Sie wurden zum Theil roth, theils blaß im Gesicht und der Capitain forderte Beweis. Uniwort: sie jegen zu einem seden Worte einen Fluch oder Schwur. Wenn sie nun 5 zählen follten, so tämen wohl 10 heraus, z. B. one — by God. two—G. d. y. three—G. d. m. S. kour—G. d. y. e. sive

Sie fonnten es verstehen, und sahen einander verschämt an. Er jagte darauf, es schiene, als ob sie nichts mehr vom Naturgesetze, vom Gewissen und menschlicher Bernunft, viel weniger vom Chriftenthum bei fich hatten, als ob fie einen Gott und beffen unendliche aller volltom: menfte Gigenschaften nicht glaubten, ba boch ein unvernunftiger Ochse feinen Gigner und ein Gfel die Rrippe feines Meisters ertennete. Gie gestanden, bag es eine schwere Berfündigung ware und es gern unterlaffen woll= ten, wenn es nur nicht ichon zur andern Natur worben; machten auch gleich einen Schlug, aber von einem neuen Lappen auf ein altes verrottetes Tuch, nämlich es wurde eine Sparbuchje aufgehangen mit ber Berordnung: für einen jeden Fluch ober Schwur sollte 1 Schilling Sterling

erlegt werden zur Strafc.

Roch am felbigen Tage hörte ber Capitain, bag er tein Kriegsichiff gur Convoy befommen tonnte, weil fie Unweifung zu einer Erpedition hatten; er vernahm ferner, baß morgen ein Rriegsichiff, Die Launceston genannt, auß= geben und bis an Lands End freugen murbe. Wenn er sich ber Gelegenheit bedienen wollte, sollte er fich fertig Mls foldes die Baffagiere hörten, dan fein Convon nach Amerita zu erwarten, entfiel ihnen auf einmal ber Muth, baber Mühlenberg die Gelegenheit nahm ih= nen ihre Schwäche zu zeigen, und fagte unter andern, er glaube, baß bie armen bemuthigen Rinder ber Salgbur= ger mit ihrem lallenden Gebet mehr ausrichten könnten als eine menichliche Convon mit Fluchen und Schwören.

Darauf ließen fie ben Kindern gleich etwas Thee und Zwieback geben. Go wirtt die Eigenliebe und das na= türliche Conserva te ipsum, der natürliche Selbsterhal= tungstrieb. In ben Tagen, da fie bei Portsmouth ftille lagen, murben noch eiliche 100 Faffer Mehl und Biscuit in unfer Schiff gelaben, fo bag es wegen ber ichweren Ladung tief im Waffer und langfam ging. Um 27. Juni Sonntags früh um 4 Uhr feuerte bas Rriegsichiff eine Ranone, zum Zeichen, daß mir nachfolgen follten. Wind war contrair und wir jegelten dem Rriegsichiff nach in die Rreug und Quer; und famen am jelbigen Tage nicht weiter als St. Belens [Infel Wight] ungefähr 4 Deutiche Meilen, und anferten. Mühlenberg mußte die Zeit über zu Bette liegen an der efelhaften Seefrantheit, weil in der Kreuzfahrt das Schiff immer auf einer oder der ans bern Seite lag und Alles burcheinander fiel, mas nicht fest gebunden mar.

Den 28. Juni segelte bas Rriegsschiff bei contrairem Winde etwas weiter und wir folgten. Der Wind wurde stürmischer, riß der Convon die vordere Segelstange her= unter und das haupt von ihrem Vormast, und fehrten

wieder um nach St. Helens zum Antern.

Den 29. Juni noch bei St. Helens. Sobald bas Schiff por Unter lag, fonnte Dublenberg auffteben und Die Seefrantheit stillen mit ein wenig warmem Wein. Der Capitain war fehr verlegen, daß er nicht weiter fort tommen fonnte, zumal megen ber Paffagiere, die er in ber Rost zu versorgen hatte. Dinhlenberg nahm daher Gelegenheit zu bedeuten, daß Gott der Herr nicht ohne Urfache also regierte, jondern uns damit lehren wollte, daß wir ganglich von ihm abhängig und feinem Willen gu ge= horchen schuldig wären.

Um 30. Juni entstand ein fehr fturmifcher Wind, baß anch etliche unferer Unter losgeriffen murden. Um felbigen Tage gab Mühlenberg ben dritten Brief an Berrn Hofprediger Ziegenhagen auf die Post in Bortsmouth. So viel er auf jein konnte, wandte er auf Lesen im zweis ten Buch Mofis und Information der Kinder. Bir hörten, dağ einige Tage zuvor nicht weit von uns zwei englische Schiffe von spanischen Seeraubern genommen worden, und bag ein neues Biratenschiff mit 24 Ranonen im Ranal fei.

## Kapitel X.

Fortsehung der Seefahrt. Allerlei Gefahr und Noth. .

Den 1. Juli. Unser Capitan entwarf baber einen Plan, wie unser Schiffsgesellichaft sich im Fall eines Uns

griffs verhalten follte. Mühlenberg ergriff die Gelegen= heit und icharfie ihnen die Rothwendigfeit einer mahren Buge und Befehrung von ber Finfterniß gum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott ein. Wenn das ge= schähe, jo wurde Gott jelber für uns ftreiten und uns ficher ohne menichtiche Convon nach Georgia bringen. 3ft Gott für uns, mer mag wider uns bestehen ? Aber wie ichwer halt es, ebe ber naturliche, in Gunben verftricte Mensch eiwas vom Geiste Gottes und seinem Worte ver= nimmt. Es fommt ihnen thöricht und numöglich vor. Die Paffagiere frugen Mühlenberg, was er denn ihun wollte, wenn ein feindlicher Anfall geschehen jollte? Ant= wort: er wollte erst ein bemuthigft Gebet por bem Gna= benihrone ablegen und alle armen Gunder auf dem Schiffe mit einschließen, um Gottes Barmbergigfeit fleben und bann in Gottes Namen herzhaftiger fechten als die Flucher und Gottesverächter: er hatte in der Welt nichts zu ver= lieren, noch zu gewinnen, weil Christus, der Welt Beiland, fein Leben und Sterben fein Gewinn mare. Bernach frug der Capitain den Salzburger, mas er in foldem Kall thun wollte? Antwort: In Gottes Ramen, was er fönnte.

Den 2. Juli lagen wir noch stille bei St. Helens wegen contrairen Windes. Wöhlenberg hatte Uebung mit den Salzburgern, und die Passagiere waren melancholisch und

murrten über die Bergogerung der Schifffahrt.

Den 3. Juli orderte der Capitan das Schiff von St. Helens wieder zurück, und nahm seinen Platz wieder bei Portsmouth zwischen den Kriegsschiffen, wo wir die ersten Vage gelegen, wegen Erwartung einer Convoy und contrairen Windes.

Den 4. Juli Sonntags hielt Mühlenberg Gottesbienst mit den Salzburgern. Sie waren etwas betrübt, weil sie so lange stille liegen mußten, wurden aber ermuntert und getrost aus dem Evangelium Luc. 15, vom verlornen, gesinchten und gefundenen Schaf, lobten des guten Hirten unverdiente Güte, Gnade und Barmherzigkeit. Nachmits

tags waren brei von ben Paffagieren nach Portsmouth gefahren und ber Capitain mit ben übrigen im Schiff. Mühlenberg bat einen, er möchte bas 15. Rap. Luc. aus ber engl. Bibel vorlesen. Alls foldes geschehen, frug er, was die Gleichniffe mohl zu bedeuten hatten? Gin Jeder gab feine Meinung, insonderheit von dem verlornen Cohne. Der Capitain wollte behaupten, als ob die Befehrung von groben Laftern zu einem honetten bürgerlichen Leben bin= reichend mare, murbe aber aus bem Bufammenhang freund= lich widerlegt. Darauf geriethen fie in den eriten Theil bes britten Rapitel Johannis von der neuen Geburt. Der Capitain frug, mas unter den Worten: Waffer und Geift ju verstehen? folches erläuterte Mühlenberg aus 4 Mof. 19, Bebr. 9, 30h. 19, 34. 35; zuletzt tamen fie auf Die Lehre von der Gnadenwahl, worin fie die rechte Erflärung nach der Schrift annahmen. Der Capitain ichien fehr ver=

annat und die Uebrigen bedanften fich auch.

Den 5. Juli lagen wir noch ftille. Muhlenberg schrieb ben vierten Brief an Beren Sofprediger Ziegenhagen und berichtete feine Umitande. Um felbigen Tage mard ber Capitain benachrichtigt, daß bas Rriegsichiff, Die erfte Convoy, wieder ausgebeffert ware und morgen abgehen wollte. Demgufolge geschah die Burnftung gur Abreise. Einige muthwillige Paffagiere fuh:en wieder nach Ports= month und hatten fich veripatet bis in die Racht, fich im Ructwege auf bem Waffer verirrt und 7 Stunden im starten Regen herum gefahren, famen Nachts um 2 Uhr halb erstorben an Bord, also mar ihnen die Weltfrende vergället! In den Tagen zuvor famen noch 3 englische Rriegsschiffe bei Portsmouth an, bavon eins einen ipani= ichen Privateur, St. Gebaftian genannt (nemlich auf alt Deutsch ben beiligen Ränber), gefangen genommen, und Die andern brachten 2 englische Schiffe gurud, die fie ben Spaniern wieder abgejagt. Der St. Gebaftian hatte ben Englandern nach und nach 39 Schiffe geraubt, bis er ge= fangen worben. Es lag auch nicht weit von uns ein englijch Schiff, welches 200 Deutsche an Bord hatte und nach Philadelphia bestimmt mar.

In ber Nacht vom 3. bis 4. Juli waren die Matrosen mit ben Deutschen in Streit gerathen und hatten mit Hirschfängern und Prügeln einander beschädigt. Der Capitain hatte stenern wollen und selber 5 Hiebe bekommen, weil es finster und alles durcheinander gewesen. Wir hörten das Mordgeschrei, konnten aber nicht zu Hülfe kommen. Die Leute verstehen einander nicht, daher entssteht leicht Streit aus Misperstand.

Um 6. Juli früh fenerie unsere abermalige Convon eine Kanone zur Losung, daß wir folgen sollten. Es brach mit und zugleich ein Kaufmannsschiff nach Philabelphia bestimmt auf, hatten contrairen Wind, mußten laviren und

tamen nicht weit. Mühlenberg lag frant.

Den 7. Juli ftarfen Bestwind mit Regen. Der Regen verursachte, baf die Paffagiere fich in der Cabine aufhielten. Mühlenberg lag frant in feiner Celle. Die Sparbüchse, oder der neue Lappen war vom alten Kleide abgeriffen und die Furcht verschwunden, weil sie nun eine Convon hatten; ba ging von beiben Seiten in Cabine und Sieerage Scherz, Marrentheibung, Fluchen, Schworen u. f. m. im vollen Schwange und zeigte, bak ber un= befehrten Menschen Berg ein tropig und verzagt Ding, ober verzweifelt boje ift. Solches vermehrte die Gee= trantheit bei Mühlenberg gar fehr und ließ ihn auch zugleich fein eigen Berberben empfinden und nach Unabe jeufgen. Es ift viel mubjamer, auf bem Schiffe als auf bem Banbe frant zu fein. Das Bier mar icon fauer, bas Waffer halb faul, die harte Koft aut für Gefunde, die Aufwar tung rar, weil ein Jeder genug mit fich felber gu thun hat. 21m 8. Juli wurden wir alle fruh aufgerufen, weil bie Convoy zwei Kanonen lojete. Urfache: daß 3 Schiffe gegen Diten fich jeben ließen. Die Convon machte fich fertig und ging auf die unbefannten Schiffe los, welche fich auch zum Gechten bereiteten. Als fie nabe genna beifammen und mit einander fprachen, fanden fie aus, daß es Freunde, nämlich ein Rriegs= und zwei Raufmannsichiffe waren; in der Wegend von Portland. Den 9. Juli konnte Mühlenberg ein wenig aufsein und sich mit den Salzburgern besprechen, welche unter dem Bolk, dessen Sprache sie nicht verstanden, in Bangigkeit waren. In diesem Tage passirten wir Lands End. Den 10. Juli früh kehrte die Convoy um, weil sie nicht weiter gehen wollte. Das Kaufmannsschiff bedankte sich mit 6 Kanoenen, unser Capitain wollte desgleichen thun, aber die Convoy verbot es, weil sie ein Schiff von Ferne sah und darauf zu wollte.

Der Capitain vom Kriegsschiff munschte uns eine glückliche Reise und sagte, daß unsere Brigantine Amerita schwerlich erreichen murbe, weil sie alt und zu schwer be-

laden wäre.

Das Raufmannsichiff ichlug von und weg und tam und weit zupor. Abends fahen mir uns gang allein. Der Capitain orderte alle Mannsperfonen aufs Berbed und verlangte, daß fie fich in Waffen üben follten. Dem Prediger murde nichts gesagt. Der Capitain theilte die Waffen aus und wies jeglichem feinen Voften an, wo er fteben follte, wenn ein Anfall geschähe. Das Fenern und ber Geruch vom Bulver gab dem Mühlenberg folche Erfrischung, baß er feit vielen Tagen ben erften Biffen effen und im Magen behalten konnte. Den 11. Juli am 4. Sonntage nach Trinitatis hielt er mit ben Salzburgern Gottesbienit über Luc. 6. Der Capitain und einige Englander ftanben von Gerne und murden gerührt burch ben beutschen Gefang und wollten boch auch etwas thun, baber fuchte ei: ner jein Common Prayer Book fallgemeines Gebetbuch ber englischen Staatstirche] hervor, ber andere ben Spectator, der dritte den Telemach, der vierte die Biftorie von Rulican. Mühlenberg nahm daher Gelegenheit mit dem Capitain allein zu reben und fagte, "bag er als ein Bater ber Kamilie im Schiffe anzusehen, und es feine Pflicht ware, jowohl fur feine eigene, als fur ber ganzen Schiffs: gejellichaft leibliche und geistliche Wohlfahrt zu forgen. Auf feinem Schiffe jei aber nicht die geringfte Anftalt gur Seelenerbanung in ber englischen Sprache. Er hatte ja

geschickte Leute im Schiff, bavon einer ein Rapitel aus ber heiligen Schrift, wie auch eine gedruckte englische Predigt porlesen und einen Pfalm singen könnte, weil sie doch pratendirten Chriften zu heißen." Der Captain holte ei= nen Seufzer und gab feine Antwort. Die Breite war hente 47.° 52'. Montag ben 12. Juli vor Tage wurden wir alle gewecht und zu ben Waffen gernfen, weil die Wächter ein Schiff nicht weit ab gesehen und wir vermutheten, daß es ein fpanischer Pirat fein möchte. Danblen= berg betete in ber Stille und empfahl fich, die Salzburger und übrigen ber Barmbergigfeit Gottes um Sein Chrifti willen und half hernach guruften, was feine Schmachheit vermochte. Der Salzburger war mit oben auf feinem angewiesenen Posten und die Fran mit ihren Rindern unten im Schiff und beteten. Das fremde Schiff entwich aber und ließ uns ungestört unfern Lauf fortseten. Breite 46.° 40'. In dem garm und bei raubem Rordwestwind friegte Mühlenberg wieder das Wieber und Erbrechen, daß er nicht aufsein konnte. Dienstag den 13. Juli continnirte feine Rrantheit. Medicin wollte nicht anschlagen und im Magen nichts haften, marmer Wein auch nicht, und ein frischer Trunt Wasser mar nicht zu friegen. erquickte indeffen seine Seele an bem 23. Pjalm und an bem Liebe: Gin Lämmlein geht und trägt die Schuld, be= sonders vom 8. Bers an. Um Abend sandie Gottes anabige Vorjehung einen Saufen Fische um unfer Schiff. Mtaderel genannt, welche einen ichonen Glang und gartes Fleisch haben. Die Passagiere fingen etliche, machten fie zurecht und brachten einen bavon bem Mühlenberg auf's Er af davon mit Dantsagung und befand fich baburch erfrischt. Gesundheit ist eine edle Gabe und allzu unerkannte Wohlthat, welche man erft abwesend ichaten Lernt.

Mittwoch ben 14. Juli lag Mühlenberg wieber zu Bette

und empfand Magentrampf. Breite 45. 22'.

Donnerstag den 15. Juli guten Wind und fein Wetter. Der Patient tonnte aufstehen, obgleich der Magen noch

nichts behalten wollte. Er fand Gelegenheit, ein Wort zu reben, da die Passagiere unter einander sprachen, warum sie Protestanten genannt würden. Er antwortete erst fürzelich, daß es von der Zeit der Resormation Lutheri hererhrte, wie aus der Historie erhellete. Wenn man aber vom Größern auf's Kleinere schlösse, so wären sie im Schiffe das Gegentheil von Protestanten, nämlich veretehrte, weil sie mit ihrem Leben und Verhalten gegen Gott und sein heilig Wort protestirten, und sich selber damit

schadeten. Breite 45° 39'.

Sie gaben Recht und weiter nicht, und gingen anseinansber. Freitag ben 16. Juli wieder guter Wind und warm Wetter. Das gesammte englische Volk auf dem Schiffe war ausgelassen wild und wüste mit Scherz, Rarrentheisdung, Fluchen und Schwören, so daß der Kranke darüber gleichjam einen Vorschmack von der Hölle empfand und den Kopf nicht aufrichten konnte. Doch fiel ihm auch dabei ein Psalm 25, 6.7: Gedenke, Herr, an Deine Varmherzigkeit. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Nebertretungen. Gegen Abend kamen vier Schiffe auf uns zu in vollem Segeln. Unserem Capitain und Uedrigen entsfiel auf einmal der Muth, weil sie nicht anders meinten, als ob es ein ipanisch Kriegsschiff mit drei Kauffahrteisschiffen sein könnte.

Mühlenberg munterte die Salzburger auf zum Gebet, und er that desgleichen. Der Capitain ließ das Fener aus-löschen und kein Licht sehen. Sie wollten mit dem Schiffe ausbeugen, aber der Wind war zuwider. Wir blieben die ganze Nacht auf, waren tille. Der Capitain frug den Mühlenberg, wie ihm zu Muthe wäre. Untwort: Ganzruhig und getrost, weil er Friede mit Gott durch Jesum Christum hätte und Gottes Gnade sein Element wäre: viel ruhiger als Diesenigen, die bisher mit ihren groben

Sünden die Majestät Gottes verleugnet.

Sonnabend den 17. Juli waren uns brei Schiffe fehr nahe, und wir stellten uns in Positur und erwarteten, wo es hinaus wollte. Das vierte ging seitwärts und bie übris gen brei folgten nach. So war die Angst diesmal vorüber. Der Prediger ermahnte sie darauf, sie sollten abtreten von ihren Sündenwegen und sich von Herzen zu Gott durch Jesum Christum bekehren. Es wäre ja augenscheinlich genug, daß Gott uns in die Hände der Feinde geben und strafen könnte, wenn wir ihn nicht erkennen und gehorchen wollten. Er ließ uns noch unbeschädigt bleiben und gönnte nach seiner Gebuld und Langmuch Zeit, daß

wir und eines Beffern befinnen follten.

Abends las ein junger Paffagier ein englisch Tractat= lein, das ihm feine fromme Eltern mitgegeben, worin ber Weg zur Betehrung einfältig und icon vorgestellt, von einer Seite die erfolgenden Seligfeiten erflärt und von der andern Geite die große Unfeligfeit der beharrlich Unglaubigen gezeigt maren. Er las, aber bie Buhörer fingen gleich an zu gahnen und nach einander einzuschlafen und zu schnarchen. Alls er aufhörte zu lesen, machten sie wieder auf und maren ziemlich ftille. Deuhlenberg ging in feine Relle gur Rube. Der Capitain und übrigen Paffagiere in der Cabine blieben auf und tamen auf eine Materie vom Teufel zu reden, nämlich ob einer mare? wenn Sa. ob er in ber Natur, auf Gottes Zulaffung mirten tonnte? ob er Jemandem erscheinen tonnie? und bergleichen Fra= gen mehr. Giner wollte immer flüger fein als der andere. Einer wollte behaupten, daß ein Mensch bes andern Teufel fei. Der andere wollte ihn widerlegen mit allerhand Si= störchen aus ber Rocken=Philosophie. Der dritte bewies bie Erifteng und Wirtung aus bem Buche Siob, ber vierte widersprach und fagte, das Buch Siob ware nur ein Gedicht, und fo tamen fie immer weiter von einem aufs an= bere und disputirten heftig bis Rachts um 12 Uhr.

Endlich stand Mühlenberg auf, setzte sich zu ihnen und frug, ob sie noch so viel Gesundes an sich hätten, daß sie Alt und Neu Testament in der Bibel für das heilige gesoffenbarte Wort Gottes hielten, das fein Menschen Witz und Verstand aus eigener Kraft erfinden könne? Als sie dann alle stille wurden und begehrten, daß ers nach Gottes

Wort entscheiden sollte, so zeigte er ihnen 1. daß ein Teufel existirte; 2. wie er in Gottes Wort beschrieben; 3. wie er fein Werk in ben Rindern des Unglaubens batte, welches er erläuterte mit ihrem Fluchen, Schwören und un= gottlichem Bejen, und führte ihnen gu Gemuthe, wie unverantwortlich und gefährlich es fei, daß fie fich von dem listigen Reinde beherrichen und immer weiter von ihrem Erlofer und guten hirten abführen ließen; 4. Begen ber Frage von hiob konnten fie ja im Propheten Gzechiel, Epistel Jacobi u. s. w. beutlich genug sehen, daß Hob nicht eine Parabel, sondern so ein würdiger und heiliger Mann vor Gott gewesen, als Noah und Daniel, ber große Gebuld unterm Leiben ermiesen. Es hieße nicht in Gottes Wort, Moah, Daniel und ein Gedicht find brei Männer. Das murbe eben fo contradittorifch lauten, als wenn man fagte: ber Capitain, ber Lieutenant im Schiff und ein fliegend Pferd find brei Manner. Gie murben alle ftille und verfprachen von bem Wege abzusteben, worauf sie bisher gewandelt, wozu er ihnen Ernst, Gottes Gnade und seines Geistes Beistand anwünschte, damit es nicht wieder jo ginge wie mit ber aufgehangnen Büchse, Die ihrem Fluchen Ginhalt thun follte.

Den 18. Juli Sonntags Vormittags hielt Mühlenberg Gottesdienst mit den Salzburgern über Luc. 8, wofür sie Gott herzlich dankten und bezeugten, daß sie im Gewissen erweckt und Hunger und Durst nach Jesu Christo und seiner Gerechtigkeit empfänden. Nachmittags frug der Capitain Mühlenberg: ob er mit dem gesammten Volk im Schiffe Gottesdienst halten wollte! Antwort: er sinde sich noch zu schwach in der englischen Sprache, und wenn er sich etwa in ein und andern Worten nicht recht ausdrückt, so möchte es Gespötte verursachen. Capitain: Das hätte gar keine Gesahr. Weil denn die Passagiere, der Capitain und seine Leute sich zur etablirten Kirche bekannten, so wurde dem Advosaten aufgetragen, daß er die Common Prayers lesen möchte. Demnach wurde die Gloke geläutet und alles Bolk zur Bersammlung herbeigerusen. Nachdem

die Gebete verrichtet, las Mühlenberg das erste Kapitel Jes. und redete über etliche Berse in demselben, so gut er konnte. Wo ihm hie und da ein Wort in der englischen Sprache mangelte, da sagte ers lateinisch und der Capitain erklärte. Die Zuhörer waren ungemein ausmerksam, weil sie in langer Zeit dem öffentlichen Gottesdienste nicht mehr beigewohnt, und dies was Außerordentliches und Neues schien, wozu man von Natur geneigt ift.

Der Prediger gebachte auch wohl etwas gewonnen zu haben, weil ihm nicht gleich beifiel, daß die Saat= und Ernte-Zeit einen Zwischenraum erfordern, und daß nach Matth. 13 noch heut zu tage wenig zubereitetes Land für ben göttlichen Samen zu finden, und der Same meistens

pertreten wird.

Um Abend waren die Passagiere und Capitan in der Cabine ziemlich stille und eingezogen und der Prediger ging mit süßer Hosssung und Gebet zu Bette. Ehe man's versah, sing die Gesellschaft an eins von ihren unmenschelichen Heldengedichten zu singen. Der Prediger richtete sich auf, frug, was sie machten? ob sie etwa die Common Prayers und Predigt wiederholten? oder um einen guten Wind beteten? Sie wurden gleich stille und gingen auseinander, ein Jeder in seine Zelle. Wir hatten am selsbigen Tage noch westliche Winde. Breite 43° 25'.

Montag ben 19. Juli war Mühlenberg wieber frank, weil sein Magen eine Zeitlang her Abends und Morgens die Speisen durch Erbrechen ausgeworfen, so hatte er Unterleibs-Beschwerden, welches ihn sehr incommobirte, und die Arzenei wollte nicht anschlagen. Wittags entstand ein Geschrei, daß zwei Schiffe im vollen Segeln auf uns zufämen. Man vermuthete, daß es Spanier wärren. Sie famen so geschwind, daß uns fanm eine halbe Stunde zur Küstung übrig blieb: daher gerieth alles durcheinander in Berwirrung; Fluchen und Schwören brach wieder aus. Der Capitain rief Jedermann zu seinem Posten. Die Passagiere trugen ihre Besten auf's Berbeck, befestigten solche an dem Geländer oder Gitterbäumen zu

einiger Bruftwehr, wohinter fie fechten follten. Mühlen= bera vergaß feine Krantheit, betete für fich und alle Uebri= gen, munterte die Salzburger auf jum Gebet und Bertrauen auf ben allmächtigen, gnäbigen und barmbergigen Bater in Chrifto und ftellete fich neben die Passagiere auf jeinen Poften. Der Capitain wollte ihm auch eine Bruft= wehr von Betten machen, er fagte aber, daß er eine beffere aus dem 91. Vjalm hatte und feine andere gebrauchte. Judem bie zwei fremben Schiffe nun unfers in ber Mitte hatten und fenern wollten, redeten die Capitaine erft mit= einander durch's Sprachrohr und fanden aus, daß fie Eng= länder und Freunde waren, nämlich eins von Genna und das andere von Sibraltar nach Portsmouth und London bestimmt, und bag wir ungefähr 50 frangösische Meilen von Liffabon maren. Mühlenberg und die Salzburgische Familie bauften bem allmächtigen und gütigften Gott für

ben verliehenen gnabigften Gdut!

Dienstag ben 20. Juli noch contraire westliche Winde. Breite 41° 31'. Nachmittags hatten wir wieder eine Zu= ruftung, weil ein Schiff von ferne auf uns gufam, aber mehr Zeit als gestern, und es beugte fich auch feitwärts, als es und erblicen mochte. Um Abend hatten Die Paffa= giere ein Buch unter fich in ber Cabine und ber Abvotat las es laut, worin allerhand Anethoten und icherzhafte Einfälle maren. Mühlenberg frug, ob es gebraten ober gefocht? Antwort, es maren Miscellanea, wodurch bas Judicium geschärft murbe. Mühlenberg jagte, es maren Materien, Die die verdorbene Ginbildung und Phantafie fülleten, aber bas Jubicium nicht schärften. Man batte beffere Schriften, wodurch Seelen= und Leibestrafte ver= beffert merben konnten. Der Abvotat ermiderte, ob Duh= lenberg mohl mußte, mo ber Spruch ftunde, fei nicht all= zugerecht, noch allzuweise? Antwort: Ja, er wüßte wie der Spruch in seinem Ropfe, und wie er in der Bibel ftunde, ihr Christenthum ware bisher noch contradictorisch nach der Praxis zu rechnen, denn da sie Common Pravers gehalten und einigemal Gefahr vor Augen gegeben,

hätten sie eine anbächtige Miene gemacht. Sobald aber das Gebet und die Furcht vor Gefahr vorüber wäre, so trieben sie wieder allerhand Sünden. Sie warfen das Buch weg, und der Abvokat ward ganz stille, sagte auch hernach privatim zu Mühlenberg, weil er mit ihm in einer Zelle schließ, es stünde nicht recht mit ihm und müßte anders werden. Mühlenberg zeigte ihm den Weg und die Mittel zu einer wahren Bekehrung und die daraus folgenden Seligkeiten; aber wie schwerlich läßt sich Kleisch und Blut

reigen zu bem emigen Gut!

Mittwoch ben 21. Juli: Mühlenberg hatte nun schon bei zwei Wochen ichwer gelitten, und die Natur sich zum Auswurf durch Erbrechen sowohl der Arzenei als Speisen gewöhnt; vermuthete daher den Abschied und brachte seine Sachen in Ordnung, daß sie an Se. Hochswürden Herrn Ziegenhagen gelangen möchten, worüber die Salzburger sich betrübten und besorgten, wie sie nach Sbenezer kommen sollten, weil sie nichts von der englischen Sprache verkunden und unter lauter Fremden waren. Sie schätzten es auch für eine große Gnade, daß sie disher so reichlich mit Gottes Wort erbaut und getröstet worden. Breite war 41° 10'.

Donnerstag ben 22. Juli: seine Schwachheit hielt an. Er wünschte sich einen Trunk gut Bier ober frisc Wasser, aber beibes war nicht zu kriegen, das Bier sauer und Wasser faul. Der Capitain ließ mit vieler Mühe unten im Schiff die Sachen umpacen und ein Fäßchen Kleinbier suchen, und sie fauden zum Glück noch eins, womit die ganze Schiffsgesellschaft erquickt wurde. Dazu verlieh die göttliche Vorsehung heut den ersten erwünschten guten Wind auf der ganzen Reise, daß das Schiff aufrecht segeln konnte, und Mühlenberg bekam von Stunde an Erleichterung und Besserung. Ginige meinten, daß solches die Erhörung ihrer Common Prayers vom vorigen Sonntage bebeuten sollte; wiewohl die Fürbitte der Freunde Christin Europa mehr Gewicht und Antheil daran haben mochte. Das Gebet der Gerechten vermag viel, auf unserm Schiffe

hingegen heißt es wohl: dies Bolk nahet sich zu mir mit dem Munde. Breite: 39° 43'.

Freitag ben 23. Juli continuirte nicht nur ber gute Wind, sondern ward auch stärker. Unser Schiff ging gerade auf und schoß durch wie ein Pfeil. Ein jedes war munter und fröhlich nach seiner Art: insonderheit die

Salzburger. Breite 38° 10'.

Sonnabend ben 24. Juli: noch guter Wind und Wetter. Mühlenberg war mohl, erbaute fich aus Gottes Wort und munterte die Salzburger auf. Der Capitain vermeinte nun, daß wir nahe bei den erften weftlichen Infeln, namlich Madera, sein müßten, weil Breite 36° 37, mar. Er ließ deswegen etliche Matrofen auf die Maften flettern und nach Land ausjehen, tonnien aber teins erblicken. Mühlenberg hatte besondere Betrachtungen in der Stille. nämlich: weil er nunmehr ben europäischen Welttheil ver= laffen, fo feufgie er ju Gott bem Bater aller Gnabe und Barmbergigteit in Chrifto, Er mochte boch aller feiner Sunden und Uebertretungen, die er Zeirlebens in Guropa begangen, nicht mehr gedenten, sondern jie allejammt nach feiner allergnädigsten Berheißung in die Tiefe des Meeres werfen, und die Verfohnung feines einigen Sohns auch für ihn, den armen Sünder Mühlenberg, emig laffen gul= tig fein! Ferner erinnerte er fich der großen und viel= fältigen Wohlthaten, Die der Weltheiland burch feine Freunde und mahren Reichsgenoffen ihm unverdient in Europa angebeihen laffen, und bat daß Er felber, als die Urquelle aller guten und volltommenen Gaben, alle Gonner und Wohlthater, meg Standes, Würden und Ehren, geit= lich und ewig dafür erquiden, und fein Reich dafelbft aller Orten ausbreiten und wider die Pforten der Solle be= fcuten und befestigen mochte um feines großen und berr= lichen Ramens willen. Abends unterhielten ber Capitain und Zolleinnehmer, welche icon in Oftindien gewesen, die Gesellichaft in der Cabine mit einem Gespräch vom heid= nischen Gögendienst daselbst, insonderheit, wie eifrig und inbrunftig die Beiben ihre Gogen verehrten. Als fie mit

ber Theorie fertig waren, führte Mühlenberg ihnen zu Gemüth, wie viele Borrechte wir als Christen vor den blinden Heiden genössen. Gott hätte uns sein heilig Wort und Sacramente anvertraut, uns in der Christenheit lassen gesboren, erzogen und unterrichtet werden, wären aber nicht so eifrig und brünstig, den wahren Gott und den Er zum Erlöser gesandt, im Geist und in der Wahrheit zu versehren und gehorsam zu sein. Deswegen würden die Heiden am großen Gerichtstage gegen die Maulchristen und Bersächter der Enaden auftreten. Sie gaben recht und wurden stille.

# Kapitel XI.

### Vaftorale Arbeit und Erfahrungen.

Den 25. Juli, am sechsten Sonntage nach Trin., hielt er Bormittags mit den Salzburgern Gottesdienst über Evang. Matth. 5. Die Schiffsleute meinten, daß wir nun fünfhundert französische Meilen zurückgelegt und noch siebenhundert vor uns hätten. Breite war 35° 48', der

Wind war gut.

Nachmittags bat ber Capitain Mühlenberg, er möchte abermal englisch prebigen. Nachbem die Sonnenhiße vorsüber, kam die ganze Schiffsgesellschaft zusammen. Der Jurist las die Common Prayers, und Mühlenberg nahm den 27. Bers aus Ezech. Cap. 18 zur Betrachtung vor: "Benn sich der Gottlose kehret von seiner Gottlosigkeit" u. s. w. Er erwählte diesen Spruch, weil er in den Common Prayers voran stehet, so oft hergesagt und wesnig oder nichts dabei gedacht und überlegt wird. Er theilte den Spruch in fünf Theile und erklärte 1. was der Gottslose bedeute, 2. die Gottlosigkeit, 3. die Abkehrung von der Gottlosigkeit, 4. die Zukehr zu Christo und die darauf folgende Seligkeit, 5. das Verhalten der Vekehrten. Er konnte nur drei Theile abhandeln, so war die Zeit verstosen. Die Zuhörer schienen sehr andächtig und aufmerksam,

Wenn man aber bei und unter ihnen bleibt und ihr Berbalten nach dem Gottesbienfte bemerkt, fo mochte einem ber Muth entfallen. Art läßt von Art nicht, fagt man im Sprudwort. Gin agnptischer Pring hatte eine Angabl Affen so weit gebracht, daß sie weibliche Kleiberpracht tra= gen, mit bei feiner Tafel fiten, menichlich-vornehme Mienen und orientalische Complimente machen kounten. Gine andere pornehme anweiende Person machte eine Probe. warf eine handvoll Ruffe auf ben Boben. Gobalb verliegen die Affen ihre Gige, vergagen ihren fostbaren Schmuck und gezwungene Hufführung, sprangen auf ben Boden und spielten ihre gewöhnliche Rolle. Ausgegrtete Menschenkinder, denen die höheren Gnadenmittel gur Wiedergeburt und Erneuerung angeboten werden, haben schwere Verantwortung, wenn sie dieselben nicht annehmen und in ihrer verdorbenen Ratur und Gewohnheitffunden nerhleihen.

Am Abend war es ziemlich stille auf dem Schiffe, und der Prediger ging zu Bette. Nach und nach ward es lauter, doch ohne Gelächter. In der Cabine wurden Lichter aufzgesteckt und die Tafel gedeckt. Einer von den Passagieren stellte einen Bischof vor. Endlich kam der Steuermann mit Matrosen und einer Frauensperson und wollte sich copuliren lassen. Und von Stunde an vergaßen alle Uffen ihre Andacht und fingen ein groß Geschrei und Gelächter an. Wählenberg seufzte um Gottes Barmherzigkeit, Geduld und Verschonen, stand auf und sagte, sie sollten sich nicht irren, Gott ließe sich nicht spotten. Sie hätten vorher sein Wort gehört und trieben nun solchen sündlichen Muthzwillen. Es würde ihnen nicht wohl bekommen. Sie liefen geschwind auseinander und wurden stille.

Montag, ben 26. Juli: Der gute Wind hielt noch an. Breite war 34° 58'. Mühlenberg sonderte sich in einigen Stücken von dem Capitain und Passagieren ab und bezeugte damit sein Mißvergnügen gegen ihre Aufführung. Der Jurist frug nach der Arsache? Antwort: er könne mit solchen Leuten keine Gemeinschaft haben, die wider

Gott und sein beilig Wort so unverschämt handelten. Er möchte es ben Uebrigen nur beutlich erflären. Gie ichamten fich am felbigen Tage und gingen aus bem Bege, mo fie ihn faben; aber mas hilft und nutt das, wenn man fich nicht vor ber allerheiligsten Allgegenwart Gottes icheut und ber Gunden wegen ichamt und bei Chrifto Bergebung sucht? Die Zeit, welche er anger ber curforischen Lection batte, mandte er auf den Unterricht ber Salzburger. Die Frau lag frant an einer Inflammation, welche fie bas laufende Teuer zu nennen pflegen. Mühlenberg gab ihr von der Hallischen Arzenei, welche ihr nutete und fie por andern Zufällen vermahrete. Die Arzenei wirft bei solchen Lenten, die wenig oder gar feine gebraucht haben, außerordentlich, wie fichs an den Baffagieren und Schiffsleuten nach und nach erwiesen; zum Beispiel ber Capitain nannte ben Mühlenberg vom Unfange ber Doctor, welchen Titel fie in England ber Rlerifei von ber Episcopalfirche zu geben pflegen, wie die Herren Prediger in Sachsen gemeiniglich Berr Magister genannt werben. Dem Mühlenberg gebührte zwar ber Doctortitel insofern, weil er in England den englischen Predigerhabit empfangen und eine schwarze Rose auf dem But hatte; aber die meisten Leute auf bem Schiffe verstanden es im weiteren Sinne und meinten, er mußte auch ein Doctor der Medicin fein. gumal da fein einziger auf bem Schiffe außer Mühlenberg mit Arzenei verfeben war. Daber qualten ihn bie Leute um Arzenei, und weil fie ihm aus Liebe verliehen, fo gab er sie um eben den Preis und gewann bamit jo viel ober wenig, daß die Patienten feine Ermahnung beffer angu= nehmen ichienen. 3. G. Wir hatten nur Ginen unent= behrlichen Schiffszimmermann. Er fiel vom Maftbaum ing Baffer auf die Bruft, murde halb todt heraufgezogen, fpie häufig Blut, als er zu sich fam. Muhlenberg gab ihm eine Dose von ber essentia dulcis und ein pulv. vitae Um folgenden Morgen ftund er gefund wieder auf und ging an seine Arbeit.

Dienstag ben 27. Juli noch guter Wind. Ramen im=

mer näher nach Süben, wo sich die Sonnenbige vermehrte, und wozu noch eine andere Beschwerde drückte, nämlich, es war unten im Schiffe eine große Anzabl Ratten verborgen gewesen, welche sich von Broviant, Biscuit u. j. w. genährt und vermehrt. Solchen mochte es nun bei der heißen Witterung am süßen Wasser sehlen und kamen häusig herauf in die Schlafzellen und plagten besonders die Einwohner des Schiffs in der Nachtzeit, um den Schweiß von den Menschenförpern zu lecken.

Wir hatten eine Kate, aber sie spielte nur mit ben Ratsten. Siner unserer nutbaren Matrosen ward frank am hitzigen Fieber und bat um Hüse. Mühlenberg gab ihm Abends ein Digestiv und am folgenben Worgen pill. purg., und er wurde bald wieder gesund. Nebrigens Nebung mit

der Salzburgiichen Kamilie.

Mittwoch den 28. Juli friegte unser muthwilliger Lienztenant einen Anfall vom hitzigen Fieber und bat um Arzenei. Mühlenberg hielt ihm seinen Leichtsinn und sündslichen Wandel vor und rieth ihm, daß er sich bußfertig zu Christo, dem freien und offenen Born mit seiner moralischen Krautheit wenden sollte. Er versprach Vieles, empfing Arzenei und ward bald wieber gesund. Der Salzburger las fleißig im Neuen Testament und frug um Erläuterung, wenn er was antraf, was er nicht verstand. Breite 34°8'.

Die Salzburgerin sagte mit Wehmuth, daß sie anfinge, ihr Elend und Berberben zu erkennen und Hunger und Durst nach Jesu Christo empfände. Daber erklärte ihnen Mühlenberg das Exempel von der Samariterin, Joh. 4. Gin junger Kaufmann sonderte sich von den übrigen Passagieren in etwas ab und schien Gewissenkrung zu has ben, bat auch die Uebrigen bei Gelegenheit, daß sie sich nicht mehr so versündigen möchten, hielt sich gern bei dem Prediger und den Salzburgern auf.

Donnerstag ben 29. Juli änderte sich ber gute Wind und ward contrair. Der Capitain sagte, daß uns bald Wasser zum Trinken mangeln wurde, wenn die contrairen Winde anhielten. Er befahl beswegen, daß einem Zeden täglich feine Portion zugemeffen murbe. Die Galzburger hatten Vortheil babei, weil zuvor bei ber Austheilung bie Englischen ihnen zu geschwind und vorgreifend gewesen.

Bei Mangel lernt man die Gaben Gottes erft recht idaten, die man gupor nicht geachtet. Bei ber Baffer= austheilung und leiblichen Durft machten fich Mühlenberg und die Salzburger die Sprüche zu nute Soh. 4, 7ff.

7, 37, 38. Sef. 55.

Freitag ben 30. Juli contraire Winde und etliche mal Calm oder Windstille. Breite 33° 34'. Die Gite fehr groß in Calm. Wir faben verichiedene Arten von großen und kleinen Fischen, konnten aber feine fangen, außer et= liche fliegende, welche aufs Schiff tamen, wenn fie von arößern perfolat wurden. Der Salzburger frug megen verschiedener Spruche aus bem Reuen Teitament und fie

erbaueten sich unter einander.

Sonnabend ben 31. Juli noch weniger Wind und viel Calm, welches fehr angftlich ist in ber Connenhite. In Diejer verfloffenen Woche hatte Danblenberg wenig Umgang mit ben englischen Paffagieren und hielt fich meistens privatim und bei ben Salzburgern auf. Abende fette er fich zu benen in ber Cabine, und als fie von lauter irbifchen Cachen redeten, so frug er, mas doch wohl die Ursache wäre, warum fie immer von vergänglichen und nie von ewig bleibenden Gegenständen sprächen, zumal am letten Tage, wenn eine gange Woche verfloffen? Sie schwiegen Alle fille und jahen ben Prediger an. Er frug weiter, ob nicht die Seele ber vornehmite Theil bes Menschen fei, welche nach Diesem kurzen Leben in die Ewigkeit mußte? Gie ant= worteten: Ja. Darauf ermiderte er: Die Urjache wäre leicht zu errathen, nämlich, weil der blos natürliche Menfch am Berftande verfinftert und im Willen entfremdet von bem Leben aus Gott; sie gingen wie Schafe in ber Irre und kenneten den guten Sirten und Gigenthumsherrn noch nicht, der fie so theuer erkauft und nicht Luft an ihrem Berderben hatte, sondern wollte, daß sie die Gnade nach seiner Ordnung annehmen und Leben und volle Genuge haben follten, wozu ihnen der Weg am vergangenen Sonn= tage gezeigt worden. Sie hatten es auch geneigt ange= hört und geschienen, als ob fie ber Gnabe Raum geben und umtehren und ben Gnabenbund mit Gott burch Jefum Chriftum und feines heiligen Geiftes Beiftand erneuern wollten, aber sie ließen doch diese allerwichtigste und no= thiafte Sache anfteben. Bon ein und anderen groben Laftern abzustehen, ware die Sache lange noch nicht, sondern bas tief verdorbene Berg mußte von Grund aus geheilet und ber ganze Menich durch die Kraft von oben wieder geboren und zum verlornen Bilbe Gottes erneuert werden, mogu bas Berdienit des Welt Beilandes bie Roften gabe und fein Vorbild im Leben und Wandel bas echte Original gum Copiren seiner mahren Junger mare. Gie borten fehr auf= mertsam zu, aber ach, wie schwer halt es, ehe bas Samen= förnlein fahen will! Der hart getretene Weg, ber Beuchelfels und die Dornen und Beden find machtige Binderniffe. Bilf mir, mein Gott, hilf bag nach Dir von Bergen mich verlange! Mühlenberg hatte in verfloffener Woche gejagt, er wollte ben Englischen auf bem Schiffe nicht mehr predigen, weil sie es nur auf Muthwillen zögen; er fand fich aber barüber im Gemiffen bestraft, baß er so turz angebunden und nicht bedacht, wie lange jein Herr und Beiland ihm selber als einem verlornen Sohne nachgesehen, ihn mit großer Geduld, Langmuth und Verschonen getragen und noch trüge ohne allen Verbienit und Bürdigkeit.

Den 1. August, am 7. Sonntage nach Trin. hielt Borsmittags mit ben Salzburgern Gortesbienst und erklärte ihnen auf Verlangen die Lehre vom heiligen Abendmahl.

Nachher tam ber Zolleinnehmer zum Prediger und frug, wie ihm die Vorlesung der Common Prayers am vorigen Sonntage gefallen? Antwort: es wäre der höchsten Masjestät Gottes zuwider, wenn sich das Volf nur mit den Lippen zu ihm nahete, und mit den Herzen ferne bliebe. Er wollte ihm aus Joh. 3, 1 ff. die nöthige Wiedergeburt erklären, hatte kaum angefangen, so verließ ihn der Zuhös

rer und sah nebst andern ein Schauspiel an, da Fische mit einander im Meer spielten. Hernach sprach der Prediger mit einem jungen Schottländer allein, dessen Bater ein frommer Mann sein und den Sohn driftlich tugendsam erzogen haben soll. Er misbrauchte aber auf dieser seiner ersten Reise die christliche Freiheit zu Ausschweifungen. Der Prediger ermahnte ihn freundlich zur Umtehrung. Er bedankte sich höslich und versprach der Ermahnung zu folsaen.

Gegen Abend bat der Capitain den Mühlenberg, er möchte doch noch einmaleine Predigt halten und dasjenige aus Ezechiel 18, was er vorigen Sonntags angefangen, vollends erflären. Demnach las der Abvocat wieder die Common Prayers und der Prediger erflärte die übrigen Theile des Spruchs. Das Bolt war sehr aufmerksam und schien zum Theil auch bewegt. Breite 31° 56. Bormit-

tags fein Wetter, Nachmittags contrairen Wind.

Montag den 2. August lag Mühlenberg trank, welches von einer schleunigen Vertältung und Mangel an Berspiration herrührte und Rieberanfälle verursachte. Rachmittags hatte fich bas Schiffervolt versammelt und jum Zeitvertreib ein Richterspiel angestellt, welches fie bas peinliche Hals- ober Eriminalgericht nennen, und bargn Richter, Geschworene, Abvotaten, Untläger, Berflagte und Zeugen bestimmen, und verurtheilte Delinguenten zum Spiel aufhangen. Golde Spiele find bem englisch= melancholico-cholerijchen Temperament gemäß. Der Krante hörte ein erschrecklich Gepolter und Geschrei oben auf dem Schiff, als ob ein feindlich Gefechte mare, und vernahm, baß ber Capitain felber babei fei, und daß fie ben Galgburger als Verklagten mit hinein zwingen wollten 2c. Um Abend konnte Danblenberg zur Roth aufstehen, und fagte bem Capitain in Gegenwart ber Uebrigen in ber Ca= bine, wenn er feinem Schiffervolfe funftig erlauben wollte bem Teufel Rapelle gu halten, jo mare er verbunden den Salzburgern im Schiffe einen Plat anzuweisen, mo fie ruhig fein konnten, maßen fie Paffagiere und bie Frachten für sie bezahlt wären: zumal burch solche Spiele, wodurch Gott beleidigt, nur das gemeine Volk barbarisch gemacht würde. Der Capitain antwortete, wir sollten, so viel ihm möglich, auf keine Weise mehr beleidigt werden; wir hätten freilich hohe Ursache Gott zu danken für seine große Barmherzigkeit, die Er disher an uns erwiesen. Mühlensberg erwiderte, es wäre eine contradiktorische Mirkur, wenn man einmal Gott dankte und wechselsweise den Nasmen Gottes mißbranchte. Sie wurden alle stille und ginsan auseinander. Breite 31° 28'.

Dienstag den 3. August, wenig und contrairen Wind. Etliche von den Passagieren und Schiffervolk mochten noch etwas Rührung vom Sonntage übrig haben, wußten es aber nicht anders los zu werden als durch Branntwein, besoffen sich und baten dann den Prediger um Verzeihung, wenn sie ihn beleidigt. Er ließ aber die Ferkel ohne Ant-wort gehen und achtete nicht rathsam, in der Beschaffenheit Perlen vorzuwerfen. Die Salzburger wollte auch ein Pa-roxismus anwandeln, weil wir nicht fortsommen konnten, wegen der contrairen Winde und öfteren Calm. Er führte ihnen aber zu Gemüthe, was Gott der Herr für Güte, Enade und Barmherzigkeit dis hieher unverdient an ihnen um Jesu Christi willen erwiesen! und so wurden sie gleich wieder munter und lebhaft.

Nachher rebete er auch mit verschiedenen vom Schiffers volt und zeigte ihnen, wie sie ihre Zeit besser anwenden könnten als mit solchen Trauerspielen, aber sie schütteln es ab wie die Hunde den Regen. Gegen Abend kam der Absvocat zu Mühlenberg allein und verlangte ein Gespräch. Er wiederholte einige Punkte aus der letztern Sonntagsspredigt und sagte: "es möchte wohl sehr herrlich sein, wenn man durch Bekehrung zur Kindschaft Gottes gelangte. Er hätte zu viele Hindernisse. Seine Frau und Freundschaft lägen ihm zu sehr an, daß er in der Welt was werden und erwerben sollte. Er ginge auch zu dem Ende nach Amerika, weil er da vornehme Gönner hätte, die ihm helsen wollten. Wenn er allein wäre, so empfände er Unruhe,

und in Gesellichaften vergäße er ber geiftlichen Sachen. Wenn er wieder hörte, wie aut es mahre bekehrte Christen in ber Gemeinschaft mit Gott burch Christum hatten, fo empfände er etwas, bas er nicht aussprechen tounte. Dub= lenberg zeigte ibm barauf in Ginfalt aus Gottes Wort, wie er burch die Sindernisse brechen, welche Mittel er ge= brauchen, und wie er gum Frieden und Rindschaft Gottes gelangen und zeitlich und ewig glüchselig werden könnte. Er bezeugte, daß er alles wohl verstanden und bewunderte, wie die Zeit so geschwind verlaufen! Der junge Rauf= mann mar auch noch ziemlich ftille und ichien nicht ohne Be= wegung zu fein. Gin andrer Baffggier wünschte, er mochte folche Gelegenheit haben, mit Predigern umzugehen, wie Die Salzburger hätten, nämlich mit folchen, Die ihre Lehre mit exemplarischem Wandel bezeugten. Antwort: sie tonnien daber feine Entidulbigung für ihre Unbuffertig= teit nehmen. Denn der treue und gutigfte Gott hatte ihnen sein heilig und wahrhaftig Wort gegeben und barin feinen ganzen Rath und Willen geoffenbaret. Rach bem= felben murden mir gerichtet werden. Es mare freilich gu bitten, daß Gott der Berr treue Arbeiter in feine Ernte senden möchte, aber die Christen würden doch nach ber Rechtfertigung zur Rachfolge auf bas untrhalichfte Grempel des Welt-Beilandes vorzüglich und allein gewiesen. Rach dem echten Original müßten Chriften copiren, weil unter seinen Beiligen Reiner ohne Tabel in Dieser Brufunagzeit.

## Kapitel XII.

### Streit und Rampf auf dem Schiffe.

Mittwoch ben 4. August ber Wind contrair und viel Calm. Mühlenberg fuhr fort in seiner curforischen Lection, erklärte ben Salzburgern etliche Sprüche und unterzichtete ihre Kinder. Die Matrosen fingen an zu murren, weil die Schifffahrt jo langsam ging. Der Capitain

wollte fie befänftigen mit Branntwein, gab aber zu viel auf einmal, so daß sie betrunken und rafend murben. Abend als der Capitain und die Paffagiere in der Cabine speiseten, entstand ein groß Geschrei oben auf. Wir liefen geschwind hinauf und fanden die Paffagiere aus der Steerage und die Matrosen in Tumult und Schlägerei burch= einander, ausgenommen die Salzburger, welche sich verstedt hatten. Der Capitain lief barzwischen und wollte steuern, aber sie achteten ihn nicht und schlugen auch nach ihm. Mühlenberg suchte erft die Salzburger an einen sichern Plat zu bringen, und die Passagiere aus der Ca= bine retteten den Capitain und verschlossen sogleich die ge= ladenen Waffen, bemächtigten fich ber ftartiten Matrofen und legten fie in eiserne Reffeln. Gin Mann aus ber Steerage war mit einem Meffer in Die Bruft geftochen, aber bas Bruftbein hatte ben Stich nicht burchaelaffen. Mühlenberg fagte just vorher beim Abendbrod bem Capi= tain, er hatte nicht weislich gethan, daß er seinen Leuten gu viel ftart Getränt auf einmal gegeben, hatte es lieber bei kleinen Portionen austheilen follen. Nun sah er die Wirkung bavon.

Raum war der Larm gestillt, so erhob sich ein Streit in ber Cabine. Der Jurift mochte mit einem Borte bem colerischen Zolleinnehmer zu nahe gekommen fein, fo fcrieb ber Bollner gleich einen Bettel und forberte ben Juriften gum Duell mit Schwert ober Piftolen. Der Prediger jagte ihnen erft freundlich, fie möchten ihr Duell lieber verschieben, bis sie ans Land fämen, dann wollte er ber 3te Mann ober Secundant fein. Bier auf bem Schiffe ware es zu miglich für beibe; benn es mare zu enge zum Ausweichen; wenn einer ben andern ermordete, so stürzete ber Ermordete feine Seele ins ewige Berberben, und ben Mörder müßten wir in Gifen und Banden legen und der Obrigfeit jum Gericht überliefern, sobald wir ans Land tämen. Als sich ber Zorn ein wenig gelegt und es stille ward, fuhr der Prediger fort und fagte: er hatte ihnen am Sonntage ben Weg bes Lebens vorgelegt und gehofft eine gute Frucht bavon zu feben, fande aber nun flar genug, daß man von Dornen teine Tranben und von Di=

steln teine Weigen lesen konnte.

In unierer Cabine murde es ftille, aber in der benach= barten Steerage mahrte bas Murren und Zanten bie gange Racht burch. Mühlenberg mard bes Lebens in bem Reafeuer fast mube und betete buffertig, daß ber Berr und Beiland, bem alle Gewalt im Simmel und auf Erden gegeben, in Gnaden und Barmherzigkeit uns dahin verhel= fen möchte, wohin uns seine gnädige Borsehung bestimmt hätte.

Donnerstag ben 5. August früh mar bas Schiff im vol-Ien Lauf, weil Gott der Berr einen vortrefflichen Dit= wind verliehen. Mühlenberg munterte die Salzburger auf zum Lobe Gottes. Raum mar der Tag angebrochen, jo murbe eine neue Buruftung auf bem Schiffe mit Wienehmhaltung bes Capitain gemacht, nämlich : zwei gemeine Baffagiere aus der Steerage hatten geftern Abend ein= ander beleidigt und heraus geforbert, um heute die Sache im Zweitampf nach bem altenglischen Bolterrecht auszumachen, welches fie Boring nennen, auf deutsch vielleicht

bas alte Rauftrecht, ober Balgen und Cornuffeln.

Der Capitain rühmte bas alte Recht und begehrte, ber Prediger möchte einen Zuschauer abgeben, fo murde er finden, daß es ordentlich zuginge. Er that auch einen Blid bahin und jahe, da war ein Kreis vom Bolt geschlossen, mitten im Kreis standen zwei Männer in Menschengestalt und am Ropf, Gesicht, bis an den Unter= leib entblößt bis auf die haut, der Steuermann gab die Losung und die zwei Manner brachten einander ausge= fünftelte Stoge und Schlage mit geballten Fauften bei, und wenn fie einander die empfindlichften Stellen bes Rörpers trafen, fo approbirten die Umstehenden die mobl= gerathenen Buffe und ermunierten zu noch eindrücklichern, nur mußten bie Mugen verschont bleiben, wie die Order lautete, fonft könnte der Rampf nicht füglich ausgeführt und regelmäßig vollendet werden. Es bauerte eine gute Weile und gab Beulen, Wunden und Blut, bis einer bavon ausrief: "ich habe genug und bin übermunden."

Alsbann gaben sie einander die Hand, der Ueberwuns dene mit niedergeschlagenen Angen, und der Ueberwinder gab mit einer erhabenen heroischen Wiene eine kurze Ermahnung, daß ihn künftig keiner beleidigen möchte, sonst würde es ihm auch so ergehen und die Umstehenden

gratulirten bem Ueberwinder.

Der Capitain erzählte hernach viele Erempel von fol= chem alten Kauftrecht, die er in seinem Leben gesehen hatte, und frug den Mühlenberg in Gegenwart ber Baffagiere, was er davon hielte? Antwort: erkonnte folche Sandlung im geringsten nicht reimen mit der dem Menschen noch übrig gelaffenen Gabe der Vernunft, noch viel weniger mit der höhern Offenbarung Gottes und ber driftlichen Religion. Bei einem verdorbenen Bolt im Naturzustande, wo feine Dbrigkeit, feine vernünftige noch driftliche Gefete maren, möchte es ein Zeitlang angehen, tonnte aber nicht lange bauern, fo murbe ber Stärfere ben Schwächeren inranni= firen und Mord und Todschlag erfolgen; aber unter einem Bolt, die fich Chriften nenneten, Obrigteiten und Ge= setze hätten, ware es Todfünde, Schimpf und Schande und die allerniederträchtigste Handlung, die nicht unter Menschen, sondern unter bas unvernünftige Bieb gehörte. 3. E. er hatte bergleichen feierliche Acte in Deutschland unter dem Bieh, nämlich Pferben, Ochsen, Rindern, Boden, Sahnen, Sunden und Raten gefeben und auch gehört, daß die Sirichbode ebenfo miteinander umgin= gen; aber unter Chriften mare bas Gefet, bag einer bem andern feine Fehler und Uebereilungen verziehe und Gott anriefen, Er möchte aus väterlicher Liebe um Christi willen ihnen ihre Schulben so erlaffen, gleich wie fie bem Nächften feine Beleidigungen vergaben. Und wenn ichwere Beleidigungen unter ihnen mider die Lanbesgesetze entstünden, so pflegten es bie Obrigfeiten zu entscheiden. Es burfte niemand fein eigener Richter fein.

Sie schwiegen alle ftille und bachten ein Jeglicher nach feiner Art. Schlägt man mit einem hammer an Holz, fo flappert es wie Solz, an Gifen und Stahl, fo lautet es wie Gifen und Stahl, an Glas, Gilber und Gold, fo flingt Regliches nach seiner Art. Alte eingewurzelte mit vielen Borurtheilen unterfutterte Gewohnheitsfünden find ichwer zu brechen. Sierauf nahm Mühlenberg den jungen Rauf= mann por, der fich bisher fo still und eingezogen erwiesen, und frug warum er fich fo geschäftig bei bem Uct erzeiget? Antwort: er hatte weiter nichts gesucht, als daß alles in driftlicher Ordnung geschehen möchte. Mühlenberg: ei, das ist ja ein großer Frrthum im Berstande, contradictio in adjecto. 3. E. ist Abgötterei Gunde? ist Fluchen, Lästern, Mord, Chebruch, Diebstahl, falscher Gid Gunde? Untwort : Ja, lauter grobe Gunden ! Mühlenberg: konnt ihr benn bei Abgötterei, Fluchen, Mord, Chebruch, Surerei, Dieb= stahl, Schlägerei, Freffen, Saufen u.f.w. driftliche Orb= nung stiften? oder konnt ihr als ein vernünftiger, in der Christenheit erzogener sittsamer Mann ohne Widerspruch fagen: ein driftlicher Götzendiener; ein driftlicher Got= teslästerer; ein driftlicher Mörder, Hurcr, Chebrecher, Trunfenbold? Chriftlich beißt nach Chrifti Lehre gefinnet sein und wandeln, wie Er gewandelt hat. Dazu ge= hört seine festgesetzte Beilsordnung, die man erfahren und bei Undern befordern muß, und nicht des Satans Gunbendienft. Er erfannte seinen Frrthum und verfprach weiter nachzudenten. Nachher fam dem Zöllner ber Burm wieder ins Gehirn und er forderte von dem Juriften eine Bandidrift zur Berficherung, daß fie Rugeln wechseln woll= ten, wenn fie ans Land tamen. Der Jurift tonnte fein Point d'honneur noch nicht bandigen und fette eine Schrift auf. Mühlenberg tam eben dazu, als jie bie Schrift lafen, und frug, ob fie Beiden ober Chriften maren? Untwort : fie waren noch nicht folche Chriften, wie jie fein follten, hofften es aber noch zu werden. Mühlenberg: Das ware ein ver= tehrter Unfang bagu. Wenn fie in Diefem Fall ben mah= ren Chriften einigermaßen nachahmen wollten, fo mußte einer bem andern mit Ehrerbietung zuvorkommen, und wer am wenigsten Schuld gehabt und am flügsten und stärksten wäre, der reichte am ersten dem andern Herz und Hand zur Versöhnung. Keiner wollte der schwächere sein, sprans gen auf, reichten einander die Hand und machten Friede. Worüber der Capitain sich sehr freute. Mühlenberg sagte ihnen aber, daß das noch lange nicht das wahre Christenthum wäre, solches Versöhnen hieße nur einen bosen Uf-

fect mit dem andern zu vertreiben.

Es gehöre erst wahre Buße und Bekehrung von der Finsterniß zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfahen Bergebung der Sünden dazu, und das Alles durch Fesum Christum und des heiligen Geistes Wirkungen. Alsdann bekämen sie höhere Kräfte, ihr Fleisch sammt den Lüsten und Begierden zu freuzigen, oder nach ihrer Art zu reden, Kugeln zu wechseln oder zu fechten mit ihrem alten Adam, mit Satan, Sünde und Welt, und im Glauben darzureichen die christlichen Haupt- und Spezial-Lugenden, 2 Petri 1, 3 ff. Breite 29° 17'.

Freitag, den 6. August, noch östlich guter Wind. Breite Mühlenberg hielt sich meist privatim auf, las und beschäftigte sich mit den Salzburgern. Wenn aber die Sige fo heftig als in dieser Zeit und Gegend ift, läßt fich nicht viel benten und reben. Abends tamen fie in ber Cabine wieder auf das vorgehabte Duell zu reben. Der Prediger sagte: 1) Ihre vorgehabte Handlung wäre vor Gott als Mordthat anzusehen; 2. wider sensum communem ; 3) unvernünftig, auf bem Schiff einen Dorfat, auf dem Lande Rugeln zu wechseln, fassen, da sie noch so fern vom Lande und noch nicht mußten, ob fie jemals Land erreichen, ob sie nicht in die Tiefe bes Meeres versenkt ober in die Sande unbarmherziger Feinde fallen wurden? Beim Schlafengeben eröffnete der Jurift dem Prediger, baß er ein Mitalied von der erlauchten Gesellschaft der Frei= maurer ware und rühmte biefelbe. Mühlenberg antwor= tete: Alles Gute fei mittheilbar. Was ihre Grundfate und Regeln in der Theorie oder ihr eigentlicher Plan

mare, das jei ihm unbekannt, und ihre Praxis betreffend, so hätte er von ihrer vielfährigen Arbeit noch nicht so viel als einen Schornstein gesehen, ben sie gemauert. Es ginge ihnen vielleicht wie ben Golbmachern, beren prat= tische Prozesse insgemein burch ben Schornstein Abschied nahmen. Jurift: Es ginge alles honett zu in ihren Gefellichaften, und fie handelten barinnen auch von aller= lei Materien aus ber Bibel. Prediger: Ginen andern Grund kann niemand legen, außer bem, ber von Gott felbst gelegt ift. Bielleicht ahmen fie den alten und neuern Bauleuten nach und wollen ben Grundstein in Zion verwerfen, oder doch nur Holz, Ben und Stoppeln drauf mauern. Jurift: Sie thun auch ben armen Gliebern viel Gutes. Brediger: So thun auch die Zöllner; So ihr liebet, die euch lieben, mas werdet ihr für Lohn haben? Wo die echte Liebe mangelt, da hilft feine Beredsamteit; mit Menschen= und Engelzungen reden, feine Sabe ben Armen geben und ben Leib brennen laffen ift von keinem Werth ohne mahren driftlichen Glauben und Liebe durch den Geift Gottes vermittelst Seines heiligen Wortes gewirkt. Und von bem Rleinen aufs Größere, ober von ber Wirkung auf bie Urfache zu schließen, so scheint es, daß geehrter Berr Burift noch wenig von driftlicher Religion in ber erlauch= ten Brüderschaft profitirt haben, weil sie vor Kurzem noch entichloffen waren, mit ihrem Rächften Rugeln zu wechseln. Burift: Buniche angenehme Rube! Prediger: Die ift nirgends beffer zu finden und zu genießen, als bei Dem. ber Mühselige und Beladene einladet und annimmt.

Sonnabend den 7. August hatten wir schwachen Oftwind und bisweilen Calm. Mühlenberg fuhr fort in seinen gewöhnlichen Geschäften. Am Abend waren der Capitain und alle Passagiere beisammen in der Cabine, und Gott der Herr verlieh Gelegenheit zu einem ausführlichen Gespräch von Seelensachen, der Prediger urgirte die Rothewendigkeit und Möglichkeit der wahren Buße und Beteherung. Sie machten zum Theil Einwürfe und meinten, der Prediger triebe die Sache zu weit, maken sie keine

Juden, Türken ober Heiben wären. Der Jurist nahm bes Predigers Bartei und zeigte, daß wir von Natureben so bose, wo nicht schlimmere Gerzen, als Juden, Türken und Heiben, und schwerere Berantwortung hätten, wenn wir bei dem hellen Licht des Evangelinms in Finsterniß blieben. Der Capitain billigte die Sache, enrichuldigte sich aber mit der Unmöglichkeit in seiner gegenwärtigen Statton. Ihm wurde mit Exempeln erläutert, daß die wahre Bekehrung alle Stände, Stationen, Aemter und Bersonen in Kirche und Staaten verbesserte, zierte und in

Beit und Ewigfeit glüchselig machte.

Der Zolleinnehmer meinte, man mußte fo ernftliche Sa= den verschieben, bis man ans Land fame; barauf murden bie Grempel aus Luc. 15 von Zöllnern und Rap. 19. vom Bachaus bem Oberften angeführt, wornber er fast un= ruhig werben und in Born gerathen wollte, murde aber in Sanftmuth freundlich erinnert, daß das Mufichieben bis aufs Land vielen neuen Sinderniffen und größern Schwierig= teiten ausgesett fein tonnte, und vielleicht tonnte ihn alsbann wohlgar das Duelliren wieder anwandeln. Der Lieutenant wandte vor, fein Bater mare Sinnes gewesen ihn geistlich studiren zu laffen, er hatte aber nie Luft bazu gehabt und beswegen den Millifarstand erwählt. Ihm murbe gejagt, daß der Heiland der Welt von allen Menschenkindern und Redem infonderheit, wes Standes, Würden und Ehren, die Sinnesanderung und Befehrung fordere und hinrei= chende Hulfe bagu erworben und anbiete. Wie ja auch bie Kriegsteute Johannes gefragt, mas fie thun mußten? und die Erempel vom Hauptmann Cornelius u. f. w. flar bei ihm zeigten. Der junge Kaufmann stimmte gut mit ein, und die übrigen waren sehr still und allesammt sehr aufmertsam und gaben ber Bahrheit Beifall.

Sonntags den 8. August Vormittags hielt Mühlenberg Gottesdienst mit den Salzburgern, welche das Wort Gotztes wohl zu Herzen nahmen und erwägten. Nachher bat der Capitain den Mühlenberg, er möchte dem englischen Volke doch auch die Common Prayers lesen, wie der Jus

rist sonst gethan; das Bolt sähe die Woche über scharf auf diejenigen Bersonen, welche Sonntags gottesdienstliche Handlungen verrichteten, und wenn die geringste Disharmonie zwischen Lehre und Leben entstünde, so fiele der Credit. Der Jurist bat selber mit um Einwilligung. Also hielt er den Worgengottesdienst nach ihrer Form, 25) und das Bolt bezeigte sich nach ihrer Art sehr vergnügt und andächtig. Predigt konnte er nicht halten, weil es schon Mittag und die Sonne zu heiß war. Nachmittags erbaute er sich wieder mit den Salzburgern. Gegen Abend hielt er wieder Common Prayers und als er dieselben vollendet, wollte er noch eine Predigt halten, wurde aber verhindert, weil ein starker Wind mit Regen ankam, da dann ein jeder auf seinen Posten gehen mußte.

Montag ben 9. August Vormittags bettlägerig wegen schleuniger Verstopfung der Perspiration vom gestrigen Wind und Regen. Durch die ungewöhnliche Sonnenhitze werben die Poren am Körper erweitert und durch fühle feuchte Luft oder Winde verschlossen, welches Fieber versursachet, wenn man der Natur nach den Stahlianischen Regeln nicht bald zu Hülfe fommt. Nachmittags stand er wieder auf und wiederholte mit den Salzburgern die gestzrige Predigt. Breite war 27° 19'. Bei Nachmittags Calm ließ sich ein Shark (Haifisch oder Raubsisch) um

bas Schiff herum feben.

Die Matrosen warsen eine Angel barnach aus mit einem Stück Pötelsleisch von etwa 5 Pfund ichwer. Der Fisch war so geschieckt, daß er das Fleisch erhaschte ohne die Unsgel zu verschlingen. Sie probirten es mit einem andern Stück Fleisch, welches er mit der Angel verschluckte und sie brachten ihn mit großem Jubelgeschrei herauf ins Schiff. Er war ungefähr acht Füß lang und nach Proportion die, hatie große Stärke im Schwanz, damit er hart auf den Schiffsboden schlug und sich furchtbar machte. Daher hieben sie ihm erst mit Breitarten den Schwanz ab. Demunsgeachtet machte er so heftige Bewegungen, daß das ganze Schiff davon erschütterte. Hernach hieben sie ihn auf und

fanden 5 andere Fische und die 2 Stücke Fleisch noch unsverdaut in seinem Leibe. Zum Bersuch wurde der ganzen Schiffsgesellschaft eine Mahlzeit davon bereitet; aber es bekam den allermeisten nicht wohl. Es war zu hart und aftringirend für den menschlichen Magen, so daß sie es mit Erbrechen wieder zurück gaben.

### Kapitel XIII.

#### Treue Unterweisung und Ermahnung.

Dienstag ben 10. August veränderlich Wetter, balb Wind, bald Regen, bald Calm. Breite 26° 49'. Mih= lenberg war auf, übte Lection und Suformation mit ben Salzburgern; Abends war alles itill und modeit in ber Cabine und jeder ging gur Rube, ausgenommen ber Ca= pitain und einige Paffagiere blieben noch auf. Bermuthend, der Prediger oder Butemann würde nun ichlafen. frug ber Laffagierer ben Capitain leife, ob in Carolina Comodien und Tangplate gehalten murden? Capitain: ja. Baffagier: wollte fich bajelbft recht fatt tangen und erquicken, wenn er hintame. Diervon hatten fie ein Gefprach, wie eine Ration por der andern in der Kunft prävalirte und wie geschickt es die Menschen machten. Der Prediger richtete fich endlich auf und jagte: "Das Tangen, mas fie meinten, mußte mohl wenig Erhabenes und ber vernünftigen Menfchen Burdiges enthalten, weil die Runft in Europa auch von Baren, Affen und hunden gelernt und genbt wurde. Ant= mort : Gie meinten nicht das unregel- und pobelmäßige, fonbern das, was den Nationalgeist zierte und von der tacr= mäßigen Musit herrührte. Prediger: Die Musit murde der Geele durch das Gehör beigebracht, und daher rührten benn die mechanischen Bewegungen, Capriolen und Grimaffen des Rorpers; gleichwie das Waffer eine Papier= mühle triebe und das Gerattel und Geflapper verurfachte. Aljo fame es brauf an, wie die Mujit und die Geelen beichaffen, welche die Mufit durch das Gebor empfingen!

Wäre die Seele noch in ihrem moralisch verdorbenent Zustande, zur Tugend erstorben und zu Lastern geneigt, so erweckte eine Musik in solchen Seelen einen Aufruhr ber verdorbenen Begierden, Reigungen, Leidenschaften und die Glieder des Körpers behnten sich darnach aus und machten ihre Bewegungen, Wendungen und Capriolen dem Seelenzustande oder Beschaffenheit gemäß.

Hingegen erweckte eine kunstreiche und regelmäßige Musit in tugenbhaften Seelen, wenn sie anders ein musitalisch Gehör hätten, vergnügende Empfindungen und ermunterte ihre geheiligten Seelenkräfte zur Wirkung und weitern Ausbehnung der Tugenden. Daraus erfolgten auch anständige und würdige Bewegungen des Körpers.

Paff.: Tanzen sei nicht jundlich. Pred.: Recht; wenn Bären, Affen und Hunde tanzen, die feine vernünftige Seelen haben, aber bei unerleuchteten und unbekehrten Menschen ist es sündlich; aus unveinen Pfützen kann man kein sauber Wasser ichöpfen. Das Dichten und Trachten des unbekehrten menschlichen Herzens ist immerdar böse beim Tanzen oder Nichttanzen. Und wenn tugendsame oder christliche Seelen durch Musik gerührt und ermuntert werden, so hätten sie so weite Felder und Gelegensheiten vor sich, worin sie die angenehmsten Wendungen und Bewegungen für ihre Geistes und Leibesträfte zur Ehre Gottes, zum Nutz des Nächsten und ihrer eigenen Recreation anwenden und ausüben könnten.

Pass.: Wir reben nicht von dem groben, unordentlichspöbelmäßigen, sondern von dem feinen funstmäßigen Tanzen der Gentry. Prediger: Pöbel oder Gentry, so lange Menschenkinder noch unerleuchtet oder undekehrt sind, sindet man zwischen ihnen und ihren Handlungen keinen merklichern Unterschied als zwischen Stadt-Uhren und Sack-Uhren, zwischen groben und feinen Hurern. Pass.: Hatwort: Ja, aber nicht Weiges, David u. s. w. getanzi? Untwort: Ja, aber nicht vermischt mit dem weiblichen Seschlecht, sondern im Reigen, Männer und Beiber apart. Die Kinder Förael tanzten auch um das goldene Kalb. Die

Tochter ber Herodias tanzte nach ber Runft und Gesichmack ber Gentry. Johannes ber Täufer hüpfte schon im Mutterleibe. Bemerket nur den Unterschied und die verschiedenen Triebsedern und die Geister, die jede Partei zum Tanzen bewogen, und bittet um den guten Geist von oben, der ein neues Herz schafft und Moses, David, Fohannes zum Tanzen bewogen, und wenn derzelbe die Herzischaft in euch gewinnt, so könnt ihr euch noch satt tanzen, ehe ihr nach Carolina kommt. Darauf wünschten sie ein-

ander aute Racht.

Mittwoch ben 11. August hielt sich Mählenberg meist bei ben Salzburgern auf und hatte vergnugte Erbanung mit ihnen. Radmittaas gab er ben Matrojen eine furze Bermahnung, welche jie wohl aufnahmen. Der Wind mar heute etwas itarfer. Breite 26° 9'. Abends in ber Ca= bine rührte der Patron die Tanzmaterie wieder auf und wollte fie in concreto behaupten. Die anderen Baffagiere fammit bem Capitain widerlegten ihn aber hinreichend und der Prediger jagte, daß er noch weit nöthigere und wich= tigere Sachen zu thun hatte, und erzählte bei ber Gelegen= beit eine kleine doch mahre Geschichte, nämlich: er hatte eine hochablige Kamilie in Schlesien besucht und in einem räumlichen Zimmer eine Angahl von einheimischen und benachbarten adligen Damen bei gemeiner Handarbeit ge= funden, nämlich bei Spinnen, Haspeln, Striden, Rähen, Klicken, Arzneiabwägen u. j. w. und verwundernd gefragt, ob die Geschäfte von dero eigner Bedürftigkeit ober Geiz herrührten? worauf dieselben zu antworten geruhet: es rühre von feins der Beiden her, jondern von dem Glauben, ber sich durch die Liebe thatig erwiese. Sie fanden fo viele unverschuldete Sausarmen und Kranke, benen es an ber nothdürftigften Rleidung und Rahrung und Genes= mitteln bei Krantheiten fehlte. Solche armen Mitchriften suchten fie einigermaßen um Gotteswillen gu unterftüten und zu helfen und das wären ihre angenehmiten Erquick= ftunden und besten Motionen, die fie darauf verwendeten. Bas denkt nun uniere Schiffsgentry dabei? Sätten die

.....

vorzüglich erhabenen Damen nicht Vermögen und Freiheit gehabt, wie andere eitelgesinnte Weltmenschen ihre Ersquickung und Vergnügen in der Angenlust, Fleischeslust und Hoffahrt zu suchen und sich bis zur Ewigfeit satt zu tanzen? und am großen Gerichtstage ihr Endurtheil zu hören: gehet hin von mir, ihr Verfluchten!

Sie ruhmten bas Grempel der beutiden driftlich abligen Stanbespersonen und befamen gur Antwort: jo thue ein

jeder in feinem Maag desgleichen.

Donnerstag, den 12. Angust, verlieh uns göttliche Borssehung einen schönen starten Wind, welcher uns hurtig fortstrieb, hatten anch etliche starte Regenschauer, welche die Hitze dämpsten. Unser Capitain, der schon in Opindien gewesen, erinnerte, daß je näher er zur Linie getommen, desto häufigere Regengüsse er gefunden, und so würde sich's auch nach Proportion zeigen, je näher wir zum Wendestreis des Kredses kämen. Wie höchst weise hat der Ausmächtige Jehova alle seine Werte eingerichtet! Die himmel

erzählen seine Chre.

Die Sonnenstrahlen würden alles verzehren unter und neben der Linie, wenn nicht die häufigen Regenguffe verordnet wären. Der Berr hat alles wohl gemacht, gebt unjerm Gott die Chre! Mühlenberg hatte gewöhnliche Uebung mit den Salzburgern. Abends in der Cabine wünschte er eine Gelegenheit die Gesellichaft von unnüten Geiprachen auf mas Röthigeres zu lenten. Giner fand ungefähr im Durchblättern eines Buches Die Borte: Urim und Thummim, worüber jie sich befragten und nicht mußten, was es zu bedeuten. Der Prediger erflärte es und fagte, daß unfern Seelen die zwei allerwichtigften Stücke noch fehlten nämlich a. das Licht des heiligen Gei= ftes mit und durch fein Wort, b. Die vor Gott geltende Ge= rechtigfeit, die der Welt Beiland mit jeinem vollkommenen Gehorjam, Leiden und Tode erworben und im lebendigen Glauben angenommen und vor Gott gebracht werden mußte. Betrübt! so bald solche Wahrheiten vorgelegt und erläutert werden, fangen einige an ju gabnen und können sich des Schlafs nicht erwehren, andern kommt etwas in die Auftröhre und muffen husten, noch andere eilen hinaus, und die wenigsten halten aus, unter welchen der Capitain, Jurist, Kaufmann, Steuermann und etliche andere am längsten wacker bleiben, und die Salzburger behalten noch immer starken Appetit an Gotztes-Wort, wie auch etliche unter den Matrosen. Breite: 25° 45'.

Freitag ben 13. August ward ber aute Wind noch ftar= ter. Mühlenberg meditirte außer gewöhnlichen tleinen Geichäften, auf eine englische Predigt für nächsten Sonntag g. G., weil er fich gern recht ausdrücken und mit göttlicher Silfe die ichlafenden Gemiffen rugen wollte, die bisher jo sicher geblieben. Breite 24 54'. Abends rebe= ten die Paffagiere in der Cabine von Carolina, wo fie bald angulanden hofften. Der Prediger fagte: Carolina lage auch in der Welt, wo Gunden mit Gunden gehäuft würden. Ihm wäre es gleich, wo göttliche Vorsehung ihn bin bestimmte, weil ber Berr himmels und ber Erden fein verjöhnter Vater in Chrifto und allenthalben gegen= wärtig ware. Sie antworteten, er fei glücklich. widerte: fie konnten alle ohne Ausnahme jo glücklich und jelig fein, wenn es ihnen nur Ernft mare fich von Bergen Bott zu wenden. Der Jurift jagte, fie murben feiner febr vermiffen, wenn fie von einander mußten. Der Brebiger verwies ihm das Compliment und jagte, die meisten würden mohl froh fein, wenn fie von ihm log famen, weil fie, so lange er bei ihnen gewesen, durch das Wort der Bahrheit im Gemiffen beunruhiget worden, es ichiene aber, daß fie nicht Luft zum Leben hatten, sondern lieber in ih= ren Gunden fterben und verderben wollten. Die Schuld lage gewiß nicht an Gottes Ceite.

Sonnabend den 14. August noch guten starten Wind, und eiliche Regengusse. Die Hitze sehr groß und die Breite 24 13°. Wir sahen etliche tropische Bögel, welche von Ferne fast wie Rebhühner schienen. Vormittags hatte Mühlenberg eine Unterredung mit eilichen Vassagieren

aus ber Steerage. Sie sprachen von Carolina und bet balbigen Anlandung. Mühlenberg frug, wenn sie ben Caroliner Ufer erreicht, was für ein Ufer sie von ba noch weiter hätten? Antwort: sie wollten nicht weiter als Ca= rolina. Prediger: Wir haben in diefer Welt, alfo auch in Carolina feine bleibende Stätte und eilen mit ichnellen Schritten gum Ufer ber Emigfeit und muffen uns bagu anichicken und bereiten. Gie waren geneigt von der Rube= reitung zu hören, zeigten aber erft mas Aehnliches mit ber Samariterin Joh. 4. und jagten, fie maren zum Theil icon in Carolina gewesen, es gabe bajelbit vielerlei Religionsparteien. Prediger: ob's auch viele mahre Chri= ften gabe, die nach Gottes Wort an den Weltheiland glaubten und lebten? Untwort: es wären Biele, die fo prätendirten gu fein, ob fie es aber in der That wären, bas könnten fie nicht beurtheilen, sondern hofften nach der Liebe das Beite. Prediger: fo wollen wir lieber bei uns felbst anfangen und bemerken, was zum mabren Christenthum gehört. Der Prediger erklärte die allernöthigsten Stude von der Beilsordnung und fie hörten es aufmert= fam an und bedankten fich freundlich.

Nachmittags hatte er Uebung mit ben Salzburgern, fand auch Gelegenheit mit bem Roch, ber ein gefangener Spanier, ein Stündlein allein zu reben. Der Spanier flagte, baf er viel Unitog und Vergernif an dem Rirchen= volt in London und auch auf diesem Schiffe genommen, es ginge in ihren spanischen Rirchen viel andachtiger ber. Prediger: er wollte ihn als einen verständigen Roch urtheilen laffen. 3. G. ein reicher vornehmer Berr rich= tete eine Unitalt und großes Gaftmabl an, liefe alle Zimmer und Wande mit Blumen und Bilbern bemalen. Die Tafel mit Schaugerichten von Holz und Stein besetzen. und feine hungrigen und durftigen, blinden und lahmen, gefunden und franten Unterthanen bei Strafe berein no= thigen, mas Genuß und Ruten wurden die Gafte von dem prächtigften Schattenwerf haben? würden fie nicht eben fo ichlecht und dürftig wieder heraustommen, als fie bin=

ein gegangen? Ein großer König aller Rönige hinge= gen machte eine Anstalt, worin alle Wände mit Rleibern vom haupt bis auf die Fußsohlen paffend behangen, die Tafeln mit Weizenbrod, Milch, Wein, und übrigen fat= tigenden Speisen gehäuft, und die Schränke mit unfehl= baren Arzneien für alle Schäben angefüllt, und ließe bann ausrufen: ein jeder feiner Unterthanen follte Freiheit haben herbei zu nahen, wes Standes oder Beschaffen= heit, und alles aus Gnaben und umfonst empfangen. Ur= theilet nun: welche Unftalt murbe mohl die Beste fein? In eurer Kirche sind prächtig glänzende Bilder und Schattenwerke, fein Brod, Mild und Bein, feine Rleiber bes Heils, noch Arzenei. In ber protestantischen Kirche wird bas reelle Wesen aufgesetzt und aufgeboten.

Einige nehmen es an und finden sich zeitlich und ewig wohl dabei. Diele migbrauchen die Gnade und find leicht= sinnig zu ihrem eigenen Schaben. Roch: Die Gleichniffe wären ihm wohl begreiflich, aber es mangelte boch in ihrer Rirche nicht am Brod des Lebens und die Ceremonien könnte man als Zugemuse rechnen. Prediger: Christus Resus, der mahre Weltheiland ist das einzige Brod des Lebens, feine Gerechtigkeit bas Ehrenkleib, womit ein buffertig-gläubiger Gunder allein vor Gottes Gerichte bestehen kann. Sein gegeben Wort, ohne menschliche Bu= fabe oder Berkurzung, sein damit wirksamer Geist und seine verordneten Sacramente find Milch, Wein und uns trügliche Arzenei, Maria und andere Heiligen sind der Seelen nach an ihrem Orte, ihre Leiber verweset, und ihre von fünstlichen Malern entworfenen Bilber Schau= und Schattengerichte ohne Salz, Saft und Rraft. Roch: fo burftet ihr in meinem Baterlande nicht lehren. Brediger: freilich lieben die Menschen die Finsterniß mehr als Licht und Wahrheit. Koch: in unserer Kirche ist doch alles einig unter einem Saupte, aber in Guver Religion beißt es ja wohl: so viel Köpfe jo viel Sinne. Prediger: von ber Sache mare vieles zu fagen, wenn man fich ins Weit= läuftige begeben wollte.

Die Sache fann furglich mit einem Gleichniß erläntert werben. 3. E. eure Kirche ift einem unermeglich großen Rirchhofe ober Begrabnigplate zu vergleichen, ber fich über alle vier Theile ber Welt verbreitet. Wozu un= zählige Leichenbitter, Todtengraber, Rlageweiber, Bfeifer u. f. m., von bem nachgelaffenen Schweiß und Blut unterhalten werden und als Todte ihre Todten begraben. Auf bem Rirchhofe felbst ift alles ruhig, einig und stille; aber unter ben Leichenbestellern, Tobtengrabern u. f. m. find Barteien, Streitigkeiten und Zankereien genug und hatten sich schon längst zerriffen, wo sie nicht bas weltliche Intereffe im Zaum gehalten. Die protostantische Religion und Rirche fann hingegen mit einem großen und weitläuftigen wohl angelegten Hospital oder Lazareth verglichen werden, worin verschiedene Abtheilungen und viele Zimmer, aber unter einem Dach und ungahlige Patienten von allerlei ersinnlichen Krantheiten und Erbschäben, wie auch obere und untergeordnete Doctoren, Chirurgen, Baber, Barter, Pfleger, Aufseher, Arzenei und alle mögliche Mittel und Anstalten zur Genesung zu finden. Da giebt es freilich unaufhörlich Rlagen, Geichrei, Murren, Wünschen, Migbrauch der Arzenei und empfindliche, ja wohl gar ansteckende Ausbunftungen von und unter jo vielen Patienten, wie auch Disputationen unter den Auffehern, Mergten, Wartern. Aber es fteht und bleibt doch alles unter einem allmächtigen, allgegenwärtigen, allergutig= ften, anadigsten und barmbergigen Saupte und Gigen= thumsherrn, unter beffen Schutz und Geduld. Run fagt, lieber Roch, wolltet ihr nicht lieber leben als todt fein ? ift nicht das Leben fuß? wolltet ihr nicht lieber unter den Patienten im Hofpital leben und Genesung erwarten, als auf dem Todtenacker in der Stille verwesen? Antwort: ja, aber ich hoffe boch auch felig zu werben, wie und worin ich geboren und erzogen bin. Prediger: wohlan; Ihr feib in Gunden empfangen und Fleisch vom Gleisch ge= boren wie alle Abamskinder, zum Guten erstorben und jum Bosen geneigt. Ihr feib durch bie heilige Taufe in

Besum Christum als ben Baum bes Lebens gepfropft ober in sein Gnabenreich versetzt worden, und zwar burch ben Ginfluß des heiligen Geistes, Dem gu leben und angu= hangen, Der für ench gestorben und auferstanden ift und gur Rechten ber Majestät Gottes regiert. Habt ihr ben heiligen Taufbund gehalten und nicht mehr vorfählich ge= fündigt feitbem euer Gewiffen euch erinnert, mas Recht und Unrecht. Gut und Boje? Antwort: ach! ich bin ein armer Sünder. Frage: wie wollt ihr enrer Sünden los und selig werden? Antwort: durch Fürbitte und aute Frage: mas meint ihr mit der Fürbitte? Untwort: wenn ein armer Unterthan in Roth ist und gerne Sülfe von seinem Rönig hatte, so wird ihm schwerlich ober gar fein Zutritt erlaubt. Wenn er aber einen Freund am hofe hat, ber fein Unliegen porträgt, fo erreicht er feinen 3mcd. Prediger: bas Gleichniß hinft auf beiben Seiten und paßt gar nicht. Ronige, Fürsten und ihre Sofbediente find aller Chren werth, infofern fie als Obrig= feiten bas Bild Gottes tragen. Gie können auch ihren nothdürftigen Unterthanen manche leibliche Gulfe und Erleichterung nächst Gott verschaffen, aber feine Gunde wider Gott und feine Gebote vergeben. Es hat fein Menschenkind auf Erben Macht Sunde zu vergeben als allein Jejus Chriftus, der mahre Gottmenich, dem alle Macht im himmel und auf Erden übergeben, und Gottes Befehl jagt ausdrücklich: Du follst Gott beinen Berrn anbeten und Ihm allein bienen. Dentet nur nach: ein Ronig hat wohl viele taufend arme nothleidende Unterthanen in feinem gangen Reiche. Sollte nun ein jeber armer Unterthan einen Fürsprecher am Bofe haben, fo munte Se. Majestat ebenjo viel taufend Bediente am Sofe halten. Es ichicft fich gar fein Bergleich zwischen Chrifto dem König aller Könige und herrn aller herren und fei= nen Interimsvafallen auf Erden. Er ift allwiffend, all= mächtig, allgegenwärtig, gnädig und barmherzig, und alles blos und entbect vor ihm. Er gebraucht feine Für= bitter, weil Er selber ber Fürsprecher bei bem Bater ist. Er labet alle mühseligen und belabenen, hungrigen und burstigen Seelen, franke und gebrochne Herzen, Zöllner und Sünder nicht zu Engeln, nicht zu der Jungfrau Maria, noch zu einigen Heiligen, sondern zu sich selber und zum Bater ein, und ist auch in keinem andern das Heil und wahre Seligkeit, auch kein anderer Rame dem Menschen zur Errettung gegeben als Jesus Christus.

Was die guten Werke betrifft, so werdet ihr ja wohl so vernünftig benfen, daß ein Gartner feinem Bringipal noch feine auten Nepfel oder Apritojen vorsetzen konne, wenn ber Kern ober Baum dagu noch nicht einmal gepflangt ift. Bon unbefehrten, in Gunden tooten Menichen verdienit= liche ober Gott wohlgefällige Werfe zu forbern, ift im Bergleich, als ob man Tranben von Dornen und Weigen von Difteln lefen wollte. Pflangt erft einen Baum von auter Art, jo konnt ihr aute Früchte erwarten. Roch: ich habe alles wohl verstanden und will mich nun mit Gebet und Seufzen mubfelig und belaben grabe zu Jeju Chrifto wenden. Prediger: thut so und haltet damit an, so werbet ihr Erquidung und Rube für eure Seele finden. In feinen außerlichen Berufsgeichäften ift er fehr punttlich und dienstwillig und hat jich befonders ber Galzburger nach seiner Möglichkeit angenommen, auch feinen Fluch noch unnüte Worte horen laffen. Abende hatten fie in ber Cabine eine Art vom Collegio Disputatorio über etliche Sprüche aus beil. Schrift. Der Jurift opponirte mit solchen heterodoren Gätzen, die er vielleicht in seiner erlauchten Brüberschaft in Europa mochte gesammelt ha= ben und mit lojem Ralt getünchet maren. Er wurde aber von Allen widerlegt und jum Stillschweigen gebracht, wel= ches den Rapitain fehr vergnügte und jagte: man follte bei Gottes flarem Worte verbleiben und es nicht verftum= meln. Der Jurift jagte, er hatte bergleichen ber Uebung wegen vorgebracht, um eines Beffern belehrt zu werben.

Sonntag den 15. August, am 9. nach Trinitatis, noch guten Wind und etliche Regenschauer. Breite 23° 28'.

Wir waren auf dem Wendefreis des Arehses. Nach der Länge meinten der Capitain und Steuermann, nun müßten wir auf der Linken Seite Porto Riko und auf der rechten die Bermudischen Inseln haben, und könnten a. G. innersdalb 8 oder 9 Tagen bei Charlestown in Südscarolina landen, wenn der gute Wind anhielte. Vormittags Gottessienst mit den Salzburgern; Nachmittags mit der englischen Gesellschaft über den letzten Theil des Spruchs Ezech. 18, 27. Es schien bei den meisten guten Eindruck zu machen.

# Kapitel XIV.

### Bassirung des Wendekreises.

Montag ben 16. August brachte ber Capitain bei bem Prediger vor, daß heute ein feierlicher Aufzug, megen eines alten Seerechts unter allen Rationen gebrauchlich, geschehen mußte, nämlich wenn fie auf einem Benbefreis maren, fo hielte ber Steuermann mit den Schiffsbedienten eine Broceffion und tauchten Diejenigen in die Gee, welche noch nie den Wendefreis paffirt, sowohl Paffagiere als Schiffs: bediente. Wer sich benn nicht wollte lauchen laffen, ber mußte es abkaufen und bas Geld theilten bie Schiffsbe= dienten unter einander, und wenn ein Capitain folde Gewohnheit nicht erlauben wollte, jo murbe mehr Bofes als Gutes barans erfolgen. Der Prediger fagte, mas ihn und die Salgburger betrafe, fo maren fie gum erften Mal auf dem Wendefreis und da die Triebfeder zu der Feierlichteit das leibliche Intereffe zu fein schiene, fo wolle er für die Salzburger ein Trinkgelb geben, damit fie ungestört blieben. Der Steuermann ließ bemnach bie Trommel ichlagen und Die ganze Schiffsgesellschaft aufs Berbeck einladen. Die Schiffsbedienten erschienen in ihrem besten Sabit. Der alte betagte Steuermann ging mit ber Schiffsfahne voran, die anderen hernach und ber Tambour trommelte und marschirten einmal auf bem

Schiffe herum. Als sie zum zweiten Mal berum wollten, wurde der Prediger hinauf gerufen um zu sehen, wie alles so ordentlich und ehrbar zuginge. Er fam hinauf und sabe. Sie gingen noch einmal mit spanischen Schritten in der Stille herum, mochten aber zum Theil noch was von dem gestrigen Gottesdienst übrig haben und ließen ab, wurden hernach mit etwas befriedigt und begaben sich auf ihren Posten, nachdem sie ein paar Passagiere aus der Steerage, die ihre Schuld nicht abgetragen, mit Seilen ins Meer gelassen und gebadet hatten. Die Salzburger waren froh, daß sie verschont geblieden und dankten dem Herrn, dem gnädigen und barmherzigen Vater in Christo. Breite 23° 28'.

Dienstag ben 17. August guten Wind und Regen. Breite 24° 30'. Mühlenberg fette feine Lection und Unterricht bei ben Salzburgern fort. Abends in ber Cabine fing ber Jurift an weltliche Gedichte gu fingen. Die mit beidnischem Stoff gefuttert, um die Gesellichaft gu unterhalten. Der Prediger frug ben Juriften, wie viele Bergen und Zungen er hatte? Antwort: Rur ein Berg und eine Bunge. Der Prediger zweifelte baran und meinte, als ob er zwei hatte, eins fur ben Conntag und eins für alltägig. Der Jurift wollte behaupten, baß sein Singen gar wohl mit dem echten Christenthum befreben könnte. Die andern waren itille und horchten, wo es hinaus wollte. Der Prediger widerlegte ihn mit ben Sprüchen: Wo ener Schatz ift ac.; Wes das Berg voll ift zc.; Quillet auch ein Brunn aus einem Loch füß und bitter? So bald er die Spruche hörte, mard er ftille, und darauf erfolgte ein erbaulich Gefpräch und dauerte ziemlich lang. Als der Jurift die heibnischen Fraten fo artig fang. war ber Zolleinnehmer ungemein munter und wacker. Co bald aber das ernstliche Gejpräch anging, wurde er schläfrig und ging zu Bette. Der Prediger rief ihm zu, er möchic, wenns beliebte, nur wieder gurudkommen, der Jurift murbe vielleicht wieber aufangen gu fingen. Er cutschulbigte fich bamit, daß es icon fpat, und er fein Berächter ber göttlichen Wahrheiten wäre. Die übrigen ber Gesellschaft blieben beisammen bis 12 Uhr Rachts.

Mittwoch den 18. August. Beute verlor fich ber gute Wind und wir hatten viel Calm. Vormittaas Nebuna mit ben Galgburgern. Nachmittags bivertirten sich ber Capitain, Prediger und etliche Paffagiere mit ben Land= und Geefarten und wie man die Breite ausfinden konnte. Breite mar heute 25° 9'. Beim Abendbrod in der Cabine borte man einen jungen Matrofen bem Neptun gu Ghren ein Lied singen. Der Jurift fagte, baf ber Rnabe fehr glückselig mare. Der rediger frug, worin beffen Glückfeligfeit bestände? Unt ort: Weil der Rnabe nichts von Gott und Christo wunte und doch fo vergnügt und fröhlich ware. Er hingegen hatte etwas Erfenntnif und fande fich dabei unruhig im Gewiffen. Der Prediger merkte erft an, nämlich ber Capitain und andre würden wohl jemals in einem Lazareth ober Tollhause gewesen sein und zweierlei Patienten gefunden haben, a. welche im Delirium und ber Manie, b. andere in schweren schmerzhaften Krankheiten ächzend. Mit a. fei ber junge Matrofe und mit b. ber Berr Jurift zu vergleichen. Ferner zeigte er, bag bas bie größte Unglückseligkeit fei, wenn Menschenkinder Gott und Den Er zum Erlojer gesandt, nicht erfennen, annehmen und genießen wollten, und bag es im geringften nicht entschul= Sigte, wenn Menschen Gottes Bort reichlich unter sich hatten und bennoch von dem wahren Gott und der Ordnung bes Beils nichts mußten und beibnisch lebten. Gie würden besto schwerere Verantwortung haben und müßten auch Rechenschaft geben von bem, was fie hatten wiffen und thun können. Endlich zeigte er ihm auch, wie er und wir alle gur mabren Glückjeligkeit und Rube gelangen tonnten. Der Jurift flagte, daß er fich gar gu bald wie= ber veraake. Antwort: Der Faule ftirbt über feinem Wünschen, und so Jemand will ben Willen thun Des, Der mich gesandt hat, jagt ber Erlöser, der wirds bald erfahren u. f. w.; Ringet barnach u. f. w.; aber folde verlorene Sohne tommen schwerlich eber gurud, bis fie burch Trübfal gebrochen und gedemuthiget find.

Donnerstag ben 19. August wenig Wind und viel Calm, auch Regen und starker Blig. Breite 25° 43'. Wir sas hen einige Bögel und meinten, daß sie vom Lande sein müßten. Nachmittags famen viele Kische um unser Schiff, welche sie Rocksisch nannten. Sie haben eine glänzende harte Haut; aber kein appetitlich Fleisch. Es wurde zur Probe eine Mahlzeit davon bereitet. Nachher singen sie anch einen Delphin. Un dem Kische leuchtet die Hervlichskeit des Schöpfers absonderlich hervor. Er hat die schönssten Golds und Silbersarben, und als sie ihn in einen Wassereimer legten, so veränderte er seine Karben in eisner Minute wohl zehn mal. Wählenberg hielt sich meist bei den Salzburgern auf, erklärte ihnen etliche Sprüche und unterrichtete die Kinder.

Freitag ben 20. August noch weniger Wind und mehr Calm. Der Capitain und Kassagiere machten sich Moztion mit Ballwerfen. Mühlenberg hielt sich im vordern Theile des Schiffes auf und fing an seine gemachte Aumertungen zu extrahiren und in dieses Journal zu schreisben, weil sichs bei Windstillen füglicher schreiben ließ, wie wohl doch Wind, Wetter und Breite in Reisejournaten viel leeren Raum mit ausfüllen können, und Reisende auch wohl gern bemerken, in welchen Gegenden und Umständen sie sich befinden. Breite war 26° 11'. Die Salze

burger hielten fich meiftens bei Mühlenberg auf.

Das obbemelbete Ballipiel endete sich in etwas Streit und unnützen Worten. Abends flagte der Capitain, daß die Matrosen heute saumselig in Beobachtung ihrer Pflichten gewesen. Rein Bunder, antwortete der Prediger, weil die Untergebenen bemertet, daß ihr Capitain mit ettichen Passaeren wie ein Knabe Ball gespielt und das Spielmitunnützen Worten geendet. Solcher Gestalt verlöre er seine Autorität. Der Capitain gab recht, aber die Passaere meinten, der Prediger wäre zu streng und wollte auch nöthige Leibesübung zur Erholung des Gemüths verwieten. Autwort: Die leibliche Uebung ist wenig nütze, aber die Gottseligseit ist zu allen Dingen nütze. Es giebt

gar viel verschiedene Leibesübungen, aber sie müssen ihr Maß und Ziel haben und ohne unnüge Worte und Streit getrieden werden. Den Reinen ist alles rein. Speisen ohne Salz und Gewürze sind nicht gesund und schmackhaft, und zu viel Salz und Gewürz verdirdt die Speisen und verursachet Krankheiten.

Sonnabend ben 21. August. Mühlenberg schrieb, meditirte und hatte gewöhnliche Beschäftigung mit den Salzburgern. Hatten heute wieder etwas Wind, Regen und Bligen. Die englische Frau Passagierin hatte sich zeither besser und stiller erwiesen in der Cabine als aufangs. Sie bezeigt Hochachtung gegen Gottes Wort, sondert sich von unnüger Gesellschaft, so viel wie möglich, und bestraft,

wenn sie etwas Bojes hört ober fieht.

Sonntag den 22. August am 10. nach Trinitatis Bor= mittags Gottesdienst mit den Salzburgern. Rachmittags schickte ber Capitain die Fran auf der Cabine gum Prediger und ließ fragen, ob er nicht auch eine englische Predigt halten wollte? Der Capitain ichente fich felber zu fragen. Untwort: weil sie meistentheils die Wahrheit in Ungerechtigfeit aufhielten, fo mochte es wohl beffer für fie fein, wenn man fie nicht damit überhäufte. Bernach fandte er ben stillen Kaufmann und ließ bitten. Antwort: er möchte selber urtheilen, ob es rathsam wäre, Gottes Wort ben Menschen porzutragen, die es auf Muthwillen gogen? Er er= widerte: mas einige thaten, das mußten nicht alle entgelten. Dennoch hielt der Prediger die Gebeter und predigte über Matth. 5, 3. felig find die Armen am Geifte. Esichien etwas mehrern Gindruck gemacht zu haben; benn bie Schiffsgesellschaft mar Abends eingezogen und ftille.

Montag ben 23. August. Hente harten wir etwas guten Wind. Breite 27°8'. Mühlenberg erbaute sich mit den Salzburgern und examinirte auch eiliche Passagiere aus der Steerage, ob sie was von der gestrigen Predigt behalten? Sie bezeugten, daß sie alles wohl verstanden und versprachen es auzuwenden. Abends wollten einige in der Cabine wieder ausschweifen. Der Prediger erinnerte

sie, und sie nahmen es gut auf und geriethen auf nütlischere Wegenstände. Seid nicht wie Roß und Mäuler sind u. s. w.

Dienstag den 24. August wenig Wind und viel Calm. Müblenberg schrieb am Journal. Die Salzburger hielzten sich zu ihm auf dem vordern Theil des Schiffes; und die übrige Schiffsgesellschaft war eingezogen und still, meistentheils verlegen, daß das Schiff ohne Wind nicht fort wollte.

Mittwoch ben 25. August noch weniger Wind. Wüh= lenberg schrieb und trieb seine gewöhnlichen kleinen Geschäfte.. Die Schiffsgesellschaft erwieß sich bengsamer als

sonst.

Donnerstag ben 26. Angust. Mühlenberg hatte heute einen doppelten Gedächtnistag, nämlich nach dem neuen Stil, ben 6. September, an welchem er 1711 Kleisch vom Fleisch geboren und ins Gnadenreich versetzt, und am felbigen Tage 1741 von Se. Hochwürden herrn Doctor und Director Francke in Halle unvermuthet nach Amerika berufen worden. Er bat erst in ber Stille buffertig vor bem Gnadenthrone um die allerwichtigften Gnadengaben, nämlich die Vergebung aller Gunden, und um ben beili= gen Geist, bessen Gnabenwirkungen und Regierung in seiner Seele! Eine menschliche Creatur mag noch so ge= ring und unbedeutend in der Welt fein, so hat sie doch vermöge ber Eigenliebe gern, daß ihresaleichen mit theil= nehmen an ihren feierlichen Begegniffen. Er hielt begwegen eine Erbanungsitunde mit ben Salzburgern und gab ihnen etwas weniges zur Erquidung und wer weiß, ob er nicht vielleicht auch ein paar Schilling brum gegeben. wenn ein Poet ein Carmen auf die Gelegenheit gemacht batte. Dem alten Abam ift am wenigsten zu trauen, wenn er sich am bemuthigiten stellt, und moralische Compli=

Freitag den 27. August ist noch ohne Wind und viel Calm, welches die Reise verzögert und immer besichwerlicher macht, weil das Wasser zum Trinken und

Rochen zu Ende geht). Der Capitain hat deswegen das Vieh, welches übrig war, nämlich Schweine, Enten und Hichner abschlachten lassen, und auch der Schiffsgesellschaft kleinere Portionen gegeben, welches in der warmen Witzterung, besonders dem Schiffsvolk, die hart arbeiten und wachen müssen, sehr wehe thut. Die Salzburger können mit ihrer Portion noch auskommen, weil sie kein Fleisch mehr essen und sich sonst mäßig verhalten. Die göttliche Vorsehung trifft das rechte Pünktlein, womit unsere englische Gesellschaft am füglichsten gezähmt werden kann, weil sie das für die größte Trübsal achten, wenn ihnen was am Essen und Trinken abgeht.

Man hört viele Klagen, Seufzen und Nechzen nach einem frischen Trunk Waffer. Der Prediger bedient sich der Gelegenheit und macht furze Anmerkungen vom geistlichen Durft und dem Waffer des Lebens. Abends hielt er Unsterredung mit einem jungen Passagier aus der Cabine von dem Wege des Lebens, widerlegte ihm einige Vorurtheile

und beschloß mit Ermahnung. Breite: 28° 54'.

Sonnabend den 28. August ist noch wenig Wind und viel Calm. Breite: 29° 16'. Mühlenberg schrieb am Journal und meditirte auf eine Predigt über Joh. 7, 37: Wen da dürstet u. s. w., hatte auch Erbauung mit den Salzburgern. Gegen Abend ein Gespräch allein mit dem stillen Kaufmann vom Glauben und Vertrauen an den lebendigen Gott und Vater in Christo Jesu. Nachher mit dem spanischen Koch. Er hatte sich wieder verwickelt in der Fürditte seiner vermeinten Heiligen. Der Presdiger sagte ihm: a. die wahren Heiligen des alten Tesstaments könnten ihm nichts helsen, Jes. 64, 16: Bist Du doch, o Gott, unser Vater. Denn Abraham weiß von uns nicht und Frael sennet uns nicht. d. Die Heilisgen des neuen Bundes, Maria, die Apostel u. s. w. wären alle aus lauter Enaben durch Jesum Christum und seinen heiligen Geist seltig geworden und in den Himmel gekommen. Sie freuten sich zwar über einen jeden Sünder und Sünderin, die sich von Herzen bußsertig zu Jesu Christo

bekehrten, und folde mahre Beiligen fowohl als die heili= gen Engel verabscheuten die Abgötterei im höchsten Grad, weil in keinem andern das Heil ift, und auch kein andrer Rame u. f. w. als bas Lamm, bas erwürget ift, Act. 4, Offenb. 5, 12, 13; c. und mas die Ralender-Seiligen ober die von Bapften kanonisirten betrafe, die mußten erft am großen Gerichtstage gemuftert und geschieben werben, weil man noch nicht wußte, ob der höchste allwissende Richter fie unter die Schafe ober Bode stellen murbe. Er als ein ichon betaater Mann follte nicht mehr tändeln und mit Schatten und Bilbern spielen wie unverständige Rinber, sondern als ein armer verdammungswürdiger Günder ohne Aufschub mit Bitten und Flehen feine Buflucht in gerader Linie zu Jesu Chrifto nehmen. Er wurde ihn nicht von sich stoßen, sondern ihn gnädig annehmen und heilen. Er gab bem Prediger die Band, bedankte fich und

persprach dem nach zu kommen.

Abends in der Cabine munichte der Prediger bei sich felber in ber Stille, daß boch ein nütlicher Gegenstand auf's Tapet tommen und unnute Gefpräche vermieben werden möchten. Nach dem Abendessen gerieth die Gesell= schaft in ein Gespräch und warfen die Frage auf nämlich: wenn Jemand einen vornehmen Gonner, Wohlthater ober Freund hätte, es möchte der König oder sonst Jemand sein, und es würde in einer Gesellschaft abwesend übel von ihm gesprochen, wie der sich zu verhalten, der in solcher Gefell= schaft fäße und von feinem Wohlthater übel sprechen horte? Gin Jeder gab feinen Rath nach feinem Temperament und Gesinnung und konnten lange nicht überein= stimmen, weil einem Jeben sein eigner Rath am besten vorfam. Endlich murde die Frage dem Prediger gur Ent= icheibung übergeben. Er fette ben Fall etwas naber gur Unwendung, nämlich: es find etliche in diefer Schiffsaesellschaft, die halten den Weltheiland für ihren allerhöchsten Berrn, Wohlthater und Blutsfreund, von dem allein ihre Geelen= und Leibes=, zeitliche und ewige Wohlfahrt ab= hängt. Dieser ihr höchster Berr und Wohlthater, ber all=

gegenwärtig ift, wird von vielen in der Schiffsgesellichaft in Gegenwart seiner Freunde mit bojen Worten und Werten verachtet und verlengnet. Wie follen fich bemnach bes Söchsten Lieblinge in folden Gesellschaften, wo ihr höchster Wohlthäter verachtet wird, verhalten? Die Ant= wort ist schon verschiedentlich gegeben, nämlich a. man soll folche Gesellschaften meiden; b. ober wenn man Berufs wegen barunter fein muß, fein Miffallen mit Geberben und sittsamen Worten bagegen bezeugen; c. ober mora= lische Regeln anführen, 3. B.: Du soust tein faliches Zeugniß wider beinen Rächsten reden, man foll auch ben Widerpart hören, von Todten und Abwesenden nur Gutes; d. oder man foll sich auf gerichtliche Untersuchung berufen, einige Anwesende zu Zeugen bestimmen, aufstehen, die Befellschaft verlassen und es bem Gönner jagen, bessen Charafter abwesend beleidigt ist; e. ober man soll seinen ab= wesenden Freund, deffen Charafter abwesend beleidigt wird, auf der Stelle vertheidigen, und zum Boren, Degen oder Pijtolen herausfordern. Das alles ift theils ungu= länglich, theils ichablich. Die wenigen Freunde Gottes im Schiff, Die bisher wegen Berachtung ihres höchsten herrn und Wohlthaters und feines heiligen Wortes find geärgert und innigft gefrantt worden, tonnen fich noch nicht persönlich von der Gesellschaft separiren, wohl aber die Gemeinschaft mit ihren Werken vermeiden und thun am besten, wenn sie ihre Gesellschaftsalieder in Liebe und Sanftmuth ermahnen, herzlich bei Chrifto für fie bitten, und mit ihrem driftlichen Tugendwandel ihnen vorleuch= ten, und wenn bas nicht helfen will, mit Gebuld ertragen, und fie Dem überlaffen, von Dem fie mit Leib und Geele abhangen, und der einem jeden vergelten wird, nach dem er gehandelt hat bei Leibesleben, es fei ant oder boje. Am allerbesten für uns, wenn wir allesammt nach bem Bei= lande ber Welt gefinnet, feinem Borbilde ähnlich und ein Berg und eine Seele wurden. Die Mittel bagu find bereit und werben angeboten.

Die abgeforderte Untwort auf ihren vorgelegten Fall,

war ihnen unvermuthet und fie batten fich zum Theil felber bas Urtheil geiprochen, verriethen ihre Empfindungen burch Gesichtszüge. Ginige faben freudig, andere schamroth, und gingen ftill zu ihren Schlafgemächern. Der Jurift fagte beim Abichiede gum Prediger, er mochte nur Geduld haben, es würde mit Gottes Sulfe noch alles aut werden, ein Saus würde nicht auf einmal zugleich, sondern ftufen= weise gebaut und ausgezieret. Weil es noch nicht ipat war, ging ber Prediger auf bas Berbeck, wo er bie Schiffs= bediente flagen hörte, daß gar fein Wind gum Fortfommen, tein Waffer gum Trinten mare. Giner fagte: wir murben por fünf Tagen bis ber Mondwechsel geschähe, feinen Wind bekommen. Prediger frug, ob ber allmächtige Schöpfer, Erhalter und Regierer des Universums nicht so viel Macht fich vorbehalten, daß Er auch zwischen ben Mondwechsel noch einen Wind verleihen könnte? Untwort: Gott ber Berr wollte um unseretwillen fein Wunder thun. Prediger: Gang recht; wir find viel zu unwürdig; betrachtet eure Saduhr. Der Rünftler hat fie jo gemacht, daß ihr die Triebfeder mit geringer Mühe entweder etwas angiehen oder lojen fonnt, wenn die Raber hurtiger oder langjamer geben follen, ohne daß die Uhr beswegen still steht oder gebrochen wird, oder ob man es

Wenn wir Glauben hätten und darum beteten, so wäre es Gott dem allmächtigen, gnädigen und barmherzigen Bater in Christo ein Leichtes uns noch vor dem Mond-wechset einen guten Wind zu verleihen, ohne ein Wunder-werf, wenn Er's anders uns nützlich und aut fände.

Als der Prediger wieder hinnnter in die Cabine fam, saßen der Capitain, Jurist und Zolleinnehmer in der Stille beisammen und conservrten, was doch wohl der Sinn des Geistes Gottes im Moral-Gesetze sein möchte? und ersuchten den Prediger es zu erklären. Er zeigre, wie es der Heiland, als der allerheiligfte Gesetzgeber selber bin und wieder im Renen Testament erkläret und mit seinem Exempet erwiesen. Womit sie zufrieden schienen und zur Ruhe gingen.

Sonntag ben 29. Auguft früh hatten wir einen ichonen Wind, der une weiter fortbrachte, erfrischte und erfreute. Bormittags Gottesdienst mit ben Calzburgern mit Lob und Dant por Gott unferm allergutigften Beren und Beilande! Breite 29° 28. Der Prediger gab bem flugen Schiffsgesellen einen Wint wegen bes ichonen Windes. ber noch funf Tage vor dem Mondwechsel eingetroffen. Rachmittags las ber Prediger die Common Prayers por bem Bolt und predigte hernach über Joh. 7, 37: Wen da burftet u. f. w. Ghe ber Gottesbienft anging, bezeigte nich der Lieutenant etwas unordentlich vor dem Volt mit Scherz und unnützen Worten. Der Capitain verwies ihm foldes und fagte, er follte dem Volt fein Mergerniß geben. Als foldes nicht belfen wollte, frug ihn der Prediger, ob das feinem Versprechen, das er in der Rrantheit gethan, gemäß? ob Jemand fonnte jugen Wein frinfen und fcmeden, wenn er den Mund und Magen voll von faulem und ftinkendem Baffer hatte und den Wein oben drauf ichuttete? ebenjo im moralischen Berftande: wenn fein Berg und Meund voll Scherz und faut Geschwätz ware, fo fonnte er das fuße Evangelium nicht schmecken. Er mard ftille und hörte fleißig gu, betete auch andächtig mit, jonft wurden ihn die Matrojen mit handfesten Beweisen ein= brudlicher ermahnt haben. Go waren auch die übrigen Buhörer alle fehr aufmertsam, und der Jurift ichrieb ein und andere Buntte nach und ichiene in Gemuthsbewegung au fein.

## Kapitel XV.

Großer Wassermangel und widrige Binde.

Montag ben 30. August. Heute änderre sich der Wind, kam von der Nordseite, brachte Regen und Kälte. Jedersmann war beschäftigt Regenwasser zum Trinken aufzusfangen und hingen zu dem Ende Schnupftücher, Hemden, Bettlaken, Segeltücher auf und rangen selbige, so oft sie

durchtränkt waren aus in Zubern und Fässer. Das gesammelte Wasser war freilich eine wunderliche Tinktur von den vielerlei Ingredientien, die in den Tüchern versborgen gewesen und schmeckte sehr bitter, doch nicht so faul und stinkend wie das noch übrige Trinkwasser im Schiff; aber Hunger und Durst machen auch das Bittere süß. Mühlenberg gab den Salzburgern Kaffeebohnen, welche sie nach und nach mit ihrer gesammelten Portion Wasserstochten und sich damit erquickten. Der Mensch lebet nicht allein vom Brod u. s. w. Der Prediger erinnerte dabei, daß wir auch so begierig nach dem Wasser erinnerte dabei, daß wir auch so begierig nach dem Wasser des Lebens aus sein sollten. Durch schlennige Kälte und Rässe bekam er ein Kieber mit Erbrechen.

Dienstag ben 31. August noch starten Wind mit Regen, welcher bas Schiff forttrieb. Mühlenberg lag frant und

gebrauchte Arzenei.

Mittwoch den 1. September continuirte ber gute Wind. Breite 31°. Mühlenberg noch frant, und der Mangel an Trinkmaffer fiel eiwas ichwer. Die Salzburger hatten ein wenig erspart und halfen ihm damit. In der Theorie ist man oft ein Held und Riese, und in der Praris ein Zwerg. Wenn man bei einer Mahlzeit fatt gegeffen und getrunten hat, eine Beichreibung von hungerenoth und Durfthört, jo dentt man, das jei leicht zu überwinden; wenn es aber zur Praris und Probe fommt, fo fieht man, wie weit die eignen Kräfte ohne göttliche Sülfe reichen. Abends um 9 Uhr rief die Wache, baß ein Schiff nicht weit von uns ware. Das verursachte einen Schrecken bei allen im Schiff. Der Capitain muthmaßte, es fonnte aus bem Golf oder Meerbusen von Florida sein. Unsere Fenster in ber Cabine wurden gleich verriegelt, die Kanonen in Ordnung gebracht und mas sonft zur Vertheidigung gehörte. Der Prediger verlor seine Krantheit durch einen starten Schweiß, empfahl mit Gebet sich und die Schiffs= gesellschaft bem allmächtigen Schutz Gottes, stand auf und ermunterte die Gesellschaft und die Salzburger sammt ihren Kindern zum Gebet.

Der Capitain ließ Feuer und Licht auslöschen und hieß alles stille sein, und so wachten wir alle die ganze Nacht burch. Das frembe Schiff kam und so nahe, daß wir es bei Mondschein sehen konnten, that aber keine Anfrage noch Angriff.

Donnerstag ben 2. September war von dem fremben Schiffe nichts mehr zu sehen, der Prediger munter an Leib und Gemüthe, erbaute sich mit den Salzburgern und etlischen Liebhabern des Wortes Gottes. Abends gab es auch

ein erbaulich Gespräch in der Cabine.

Freitag ben 3. September. Hente war ber fünfte Tag, an welchem ber Mondwechsel geschehen und davon ber Wind enistehen sollte. Wir hatten seit dem Sonntage guten Wind gehabt und heute hörte er ganzlich auf. Dasher erinnerte der Prediger diesenigen, welche ihre Hoffnung auf den Mondwechsel geseht, und sagte, daß Gott der Herr, und nicht der Mond die Regierung über die Elemente hätte. Um Abend hatte der Prediger Gelegensheit der Gesellschaft in der Cabine von den Missionen unster Heiden und Juden etwas zu erzählen, wobei sie

munter und wader blieben und nicht gahnten.

Sonnabend ben 4. September. Beute hatten wir menig und contrairen Wind, sammt Donner und Blit. Die Schifferleute brachten die Anter in Ordnung und faben nebit den Paffagieren mit Schmerzen nach Land aus. Der Mangel bes Trinkmaffers macht die Leute nüchtern. Die Schiffstoft ift meift gefalzen, und wenn man nichts zu trinken hat, jo bient auch das Effen nicht. Die fleine leibliche Trübsal lehrt schon etwas mehr aufs Wort mer= ten. Ginige juchten ihre Bibeln hervor, die fie gang un= ten in den Riften verwahret hatten; wie auch Gebetbucher. Der Jurift insonderheit las fehr fleißig in ber Bibel. Die Salzburger hatten schon einige Tage her ihre fleine Portion Trinkwaffer mit Seewaffer vermengt, ihr trocken Brod barin erweicht und fo gegeffen. Beil fie aber babei entkräftet wurden, so gab ihnen ber Prediger etwas Thee und Raffee, welches fie mit dem vermischten Waffer tochen und sich erträglich wohl dabei befinden. A. Abend suchten die Schiffer Grund, konnten aber keiner sinden, welches Melancholie verursachte. Breite war 31°55'.

Sonntag ben 5. September. Bormittags Gottesdienst mit den Salzburgern über Marc. 7, Nachmittags englisch über Luc. 18 vom Pharifäer und Zöllner in und außer dem Tempel, baten zuletzt um einen guten Wind, und die gnädige Borsehung verlieh Abends einen öftlichen Wind, daß wir gerade auf segeln konnten. Breite war 32 37, so daß wir derzelben nach nahe an Carolina hätten sein müssen; konnten aber kein Land erblicken.

Montag ben 6. September hielt ber gute Wind an unt wir tamen in die Breite wo Carolina lieat. Die Schiffs. bedienten hatten schon einige Tage zuvor ihre Rechnung von der Breite geschloffen, aber der Capitain wurde heut erft fertig, beswegen meinten fie alle, daß fie Grund fin. den und Land jeben mußten. Es entstand auch plotti ; ein Geschrei : Land, Land! Als man's genauer betrachtete. war es nur ein Rebel. Der Prediger bedeutete den Galgburgern die gegenwärtigen Umftande und ermabnte fie gum festen Bertrauen auf ben lebendigen Gott und Bater in Christo, sprach auch mit verschiedenen Passagieren, wie man mit buffertigem Gebet Buffucht zu Gott nehmen mußte. Um Abend fuchten fie wieder Grund, konnten aber nichts finden, welches bei ihnen Tranrigfeit und Rlagen verursachte, weil das Trinfmaffer zu Ende ging und ein Jeder nur noch eine kleine Portion empfing. Die Da: trofen jagten, fie konnten nicht mehr arbeiten, wenn fie nichts zu trinten hatten. Der Prediger jagte, nun ware es Zeit, daß ein Jeder über feine Gunden murren und jich zu Goties Barmberzigkeit buffertig wenden möchte.

Dienstag den 7. September. Der Wind murde wieder contrair, daß das Schiff auf der Seite fahren mußte. Der Capitain war muthlos, weil seine Rechnung am Ende und noch fein Grund und Land zu finden. Der Prediger ers mahnete, sie sollten nicht über den Durst murren wie die

Rinder Israel in der Bufte: Gottes Sand fei noch nicht verfürzt. Die zwei alten Salzburger fagten, fie felber wollten mit gottlicher Gulfe in Gebuld wohl ausharren, mit ben Rindern mare es ichwer, die ließen sich nicht tröften.

Nachmittags erblickten wir zwei Schiffe von ferne, eins fam von der linken, das andere von ber rechten Seite auf uns qu. Das von der linken blieb in feinem Rurs, bas von der rechten schien kleiner und ein Virat zu sein und tam auf uns zu, tonnten aber nicht unterscheiben, ob es englisch ober spanisch mare, und rufteten und besmegen zur Vertheidigung. Als bas frembe Schiff naber tam und unsere Rustung beobachten mochte, beugten beide Schiffe von und meg und liegen und allein. Bahrend unfrer Ruftung fang bie Salzburgerin unten im Schiff mit ihren Kindern das Lied: Warum follt ich mich benn grämen? welches eine vortreffliche Bergftartung gab. Nach der Breite bemerkten wir. daß der contraire Wind uns etwas verichlagen.

Mittwoch den 8. September. Beute murde ber Wind noch contrairer. Wir saben wieder ein großes Schiff von ferne grade auf und zukommen. Der Capitain und feine Leute beichloffen auf bas Schiff zu marten, es möchte Weind oder Freund fein, um ber gegenwärtigen Roth willen.

Sie steckten die englische Rahne auf und feuerten die größte Ranone ab, um bas fremde Schiff vollends berbei Bu nothigen. Cobalb bas geschehen, spannten bie auf bem fremden Schiffe alle Segel auf und flohen von uns.

So ward die hoffnung vereitelt und ber gute Rath noch theurer. Die Schiffsbedienten fagten: es mare noch porzüglicher in die Bande ber Spanier zu fallen, als por

Durft zu fterben.

Die Passagiere murren zum Theil über ben Capitain, weil er in seiner Rechnung sich versehen und nun nicht mußte, mo er mare. Der Capitain meinte, es mußte ein Jonas auf bem Schiffe fein.

Der Prediger antwortete: Das Exempel von Jonas

bätte einestheils was Aehnliches mit dieser Gesellschaft; jene wären Heiben gewesen. Auf diesem Schiffe meistenztheils noch ärger als Heiben. Jonas hätte Gott entsstiehen wollen. Mühlenberg wäre tein Prophet, auch nicht auf der Flucht, sondern folgte in Gehorsam seinem Beruf mittelbar. Wenn sie also loosen wollten, so dürfte es wohl auf einen oder mehrere fallen, die es nicht vermustheten. Er wollte ihnen aber einen bessern Nath geben, nämlich: "Wir sollten allesammt unsere Sünden und Nebertretungen erkennen und vor Gottes Gnadenthrone demüthigst bekennen, um Christi willen Bergedung suchen und durch Hüsse seinen beiligen Geistes ein neues Leben anfangen; so würde uns die göttliche Vorsehung bald einen seligen Ausgang und Eingang verschaffen. Köm. 11: Schanet die Güte und den Ernst Gottes!" Es ward von allen gebilligt, aber wohl von den wenigsten geübt.

Donnerstag ben 9. September. Beutehatten mir lauter Calm ober Meerstille. Wir rathschlagten unter einander, wie wir unser Leben einige Tage ohne Trinfwasser erhalten möchten? Der Capitain fagte, er hatte noch eine feine Quantität Baumol verborgen, davon könnte ein Jeder des Tages ein wenig im außersten Durft nehmen. Ferner hätte er noch etliche Dutend Flaschen mit Weinessig verftect, welches mit Baumol vermischt in fleinen Portionen genommen, dienlich sein konnte. Alls er uns den verbor= genen Ort zeigte, mo die Flaschen ftanden, jo fand man Rattentoth, beiseits auf dem Boden verfrümmelte Rorfe ober Stöpfel und verschiedene Rlaschen offen und halb ausgeleert. Das Raturrathfel murbe burch machjame Beobachtung ausgefunden, nämlich : eine Ratte praftizirte ihren Schwang in die offene Blasche, gog ihn guruck, wenn er burchnäßt und fog es ab. So weit ber Schwang reichte, so weit war die Flasche leer.

Einige meinten, es fonnte nicht mit Rechten zugehen und mußte Zauberei sein. Aber die Roth giebt Anlaß zu Erfindung. Und wer hatte ben Ratten gelehrt, daß sie Nachts haufenweise in unsere Schlaffammern kamen, auf

die Bettenkletterten und schlafenden Menschen den Schweiß ableckten? so daß man immer einen Prügel ober Degen bei sich haben mußte, um sie zu verjagen, wenn man von ihrem Krabbeln und Lecken erwachte. Der Durst plagte sie eben sowohl wie die Menschen. Abends ermunterten wir uns in der Cabine mit Gottes Wort.

Freitag ben 10. September. Heute hatten wir menig Bind, aber ber himmel erfreute uns mit Regen, bavon wir alle Tropfen auffingen, gemeinschaftlich theilten und uns bamit labten, und bem Geber aller guten Gaben dauften. Um Abend bei Meerstille famen drei oder vier ungeheure große Fische um unser Schiff herum und machten ein grausam Geräusch. Ginige meinten, man sollte eine Kanone lösen, so würden sie abziehen. Der Capitain sagte aber, je stiller je besser. Er müßte Exempel, daß sich solche Fische unter Schiffe begaben, an dem Schiffsrücken gerieben und großen Schaden gethan.

Indem er dieses erzählte, passirte eins von den Ungehenern unter unserm Schiff durch und berührte den Schiffstiel oder Rücken so grob, daß das ganze Schiff erschütterte, als obs ein Stoß vom Erdbeben gewesen wäre. Wir dankten Gott, daß Er uns so gnädiglich bewahrt. Die Schiffer senkten den Bleiwurf, fanden aber keinen Grund. Wir wußten nicht, wo wir waren und schienen von mensch-

licher Hülfe wie verlaffen.

Sonnabend ben 11. September. Heutewieder Meerstille; burften nur wenig essen, weil unser Regenwasser verzehrt war. Mühlenberg sang mit den Salzburgern fräftige Lieder und redete mit ihnen von einem gläubigen Abschiede aus der West. Rachmittags entstand plötzlich ein Wirbelwind. Die Matrosen erstiegen mit der größten Geschwindigkeit die Mastedune und warfen alle Segel herunter, und der Herr Zebaoth verhütete in Gnaden, daß das Schiff nicht umgeworsen wurde. Der Capitain erzählte, daß die Windwirbel sehr gefährlich wären. Sie pstegten ein Schiff mit gespannten Segeln etliche mal auf einer Stelle im Cirkel herum zu drehen und zu versenten. Abends hatten wir ein gut Gespräch in der Cabine.

Sonntag ben 12. September, heute gar fein Wind, fo baß bas Schiff auf einer Stelle blieb in drückenber Sonnenhitze. Bormittags hielt Mühlenberg Gottesbienft mit ben Salzburgern und wurden mit einander reichlich getröstet. Gegen Abend, ba es etwas fühler marb, bat ber Cavitain um englischen Gottesbienst. Mühlenberg hielt die Prayers und predigte über Hebr. 12, 22-25 von ben herrlichen Borrechten ber Gläubigen im Reuen Bunbe. machte gehörige Unwendung und versicherte gulett, wenn wir und allesammt mit buffertigen Bergen gu Jesu Chrifto wendeten und um Bergebung aller unjerer Gunden ernstlich flehten, fo murbe Er aus Gnaben um feines Namens millen uns absolviren, und da bei Ihm alles möglich, fo tonnte Er auch unfer Leben erretten, uns einen guten Wind verleihen und an Ort und Stelle verhelfen, wenn Er's aut und nütlich für uns fande. Diefen letteren Buntt hatten die Matrofen am Beften behalten. Rach bem Gottesbienft vertroch fich ein Jeglicher in einen Bintel, wo er allein fein konnte und betete, theils aus Büchern, theils ohne Bücher. Abend zogen die Matrofen bei noch ganglicher Windstille alle Segel auf und ordneten fie fo, wie fie ben beften Wind wünschten.

Der Prediger frug, warum sie jo thäten, da noch kein Wind vorhanden? Untwort: er hätte ja in der Predigt gesagt, Gott der Herr könnte uns bald einen guten Wind geben und an erwünschten Ort und Stelle bringen.

Prediger: Ja, unter der Bedingung, wenn wir alle so und so thun wurden. Untwort: wir haben alle, theils

unter der Predigt, theils nachher gebetet.

Prediger: wenn's ernstlich und im Namen Jesu Christi geschehen ist, so wird es der Herr zu seiner Zeit erfüllen. Abends um 8 Uhr stieg ein startes Gewitter auf und gab einen mächtigen Regenguß, so daß alle Hände beschäftigt waren und einen schönen Vorrath Wasser zum Trinken sammelten. Das Wasser aus dem Gewitter war nicht so bitter als sonst gemein Regenwasser. Bald drauf erfolgte ein erwünschter Wind und wir flogen dahin. Dieser (Jehova) hat himmel, Meer und bie Erben, und was barinnen ift gemacht. Alles muß pünktlich erfüllet werben,

was Er uns einmal zugedacht ic.

Montag den 13. September waren wir im vollen Segeln und alles froh auf dem Schiffe, insonderheit die Matrosen. Sie sagten, sie hätten auf der ganzen Reise noch nicht so schönen Wind gehabt. Antwort: Danket dem Herrn, denn Er ist sehr freundlich! Der Wind wurde immer stärker und brachte Wellen ins Schiff, so daß sie die Cabinensfenster verriegeln und etliche Segel herab nehmen mußten. Der Prediger ward wieder mit der Seekrankheit geplagt

und mußte zu Bette liegen.

Dienstag ben 14. September. Der günftige ftarte Wind continuirte ben gangen Tag, und Mählenberg war fehr frank zu Bette. Der Capitain hatte noch ein flein wenig Wein versteckt und brachte heimlich einen Löffel voll warm gemachten zum Prediger. Um Abend fuchten bie Schiffer abermals Grund und fanden endlich ben fo lange und sehnlich ermunschten Grund auf 25 Kaben tief. Go bald es tund gemacht, entstand ein groß Getummel auf bem Schiff unter ben Paffagieren und Schiffern. Sie fprangen por großer Freude auf und nieder und riefen burch einander: Grund! Grund! Muhlenberg mußte nicht, ob es zum Streit ober Singetanz wäre. Der Capitain lief aber geschwind herunter in feine Schlaftammer, brudte feine Sand und fagte mit Thranen in den Augen: will= tommen auf ber Rufte von Carolina! wir haben Grund gefunden! Antwort: Lobet ben herrn! und vergeffet nicht, mas Er an uns gethan!

Der Wind blieb gunftig und brachte uns in ber Nacht

fo weit bis auf 12 Faden.

Mittwoch den 15. September. Heut konnte Mühlensberg wieder aufstehen. Man sah das Wasser in einer andern Farbe, nämlich hellgrün, erblickte auch von Ferne etwas Land, welches wie ein Nebel schien. Die Einwohner des Schiffes stellten sich nun im Vergleich, wie eine Heerde Vieh, die einen ganzen Winker durch im Stalle gehalten

und nun zum erstenmal ausgelassen wird. Etliche sprangen wie Kälber, etliche wie Böcke und andere wie Lämmer, ein Zegliches nach seiner Art und innern Beschaffenheit. So äußerten sich die Bewegungen der Körper nach den Empfindungen in den Seelen. Der Prediger sagte den bocksund kälbermäßigen den Spruch: Dankest du deinem Gott also, du toll und thöricht Bolk; und zu den lämmermäßigen: Sie sollten nur immer mehr sich freuen in dem Herrn und fröhlich sein in ihrem Gott, zumal wenn Er sie angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gezogen mit Kleidern des Beils und mit dem Rock der

rechtigkeit, und fich ihrem Stande gemäß geberben.

Donnerstag den 16. September. Heute mar bas Trinf= waffer im Schiff gang aus. Sie sammelten noch ben Reft aus allen Käffern, aber es war nur Schlamm und Moraft. Was war nun zu thun? an Land konnten wir nicht kom= men. Die Bächter auf ben Masten saben zwei englische Rriegsschiffe, die in der Caroliner Gegend freuzten. Darauf ward Rath gehalten wie zu thun? a. Machet man ein Zeichen der Noth und Gefahr, jo weiß man nicht, ob es die Rriegsichiffe der Dube werth achten herbeizukommen. b. Die Magnetnadel neiget fich eber zu Metall, Gewinn u. j. w. als zur Sulfe in Roth und Gefahr. Wenn man bemnach ben Eurs bes Schiffes nach ben fpanischen Gegen= ben 3. B. Augustin zunimmt und eine spanische Fahne aufsteckt, jo werden die zwei Rriegsschiffe eher berbeitom= men. Letteres ward beichloffen. Cobald bie Rriegsichiffe unfer Schifflein mit ber fpanischen Sahne observirten, tamen fie hurtig berbei, eins von der rechten, das andere von ber linten Geite, uns einzuschließen und zu fangen. Das erfte und nächfte feuerte eine Ranone, boch ohne Schaden, auf unser Schiff, ba mußten wir die Segel streichen. Als fie nabe genug beisammen, eraminirten die Kriegscapitaine unfern Capitain, warum er sich so verstellt? Antwort: Um zweier Ursachen; a. er hatte Briefe an sie zu bestellen, aber wegen contrairen Wind nicht zu ihnen gelangen können. b. Wir wären in Roth wegen Mangel an Trinkwasser und nach Georgia bestimmt. Dies beganftigte fogleich die Berren Rriegscapitaine und ließen uns brei Fässer mit Wasser ins Schiff bringen. Als die Fässer in unsere Gefäße geschüttet wurden, standen die Salzburger Kinder umher und leckten die abfallenden Tropfen mit großer Begierde auf, wie Nectar, obgleich das Wasser auch ichon halb faul und stinkend war. Weil wir nun Wasser hatten, so wollte unser Capitain die Reise nach Georgia fortsehen; aber die Capitaine von den Kriegesschiffen hielten es nicht rathsam, weil, wie sie sagten, die Spanier vor wenig Wochen einen Ginfall mit vielen Schiffen und 5000 Mann in Georgia gethan, und zwar Georgia wieder verlassen, aber sich hie und da noch aufhalten möchten. Wir mußten also den zwei Kriegsschiffen folgen, welche nach Charlestown wolten. Der Wind war contrair und wir folgten nach in die Kreuz und Quer auf der Küste herum.

Freitag ben 17. September war ber Wind noch zuwider und brachte uns weiter vom Lande. Gott ber Herr Zebaoth ist der alleinige Herrscher und Regierer über Wind und Meer. Reine menschliche Convon kann eigen-

mächtig helfen.

Sonnabend ben 18. September war der Wind etwas günstiger. Die Kriegsschiffe kamen näher zum Lande, und gelangten mit vieler Mühe bis an die Sandbänke, ungeskähr 10 englische Meilen von Charlestown, wo sie ankerten. Wir waren nicht weit von ihnen am Abend, wollten auch ankern, aber der Wind zu ungestüm, und die Ankerseile zu mürbe, verursachten, daß wir wieder zurück in die See

verschlagen murben und eine finftere Nacht hatten.

Sonntag ben 19. September waren wir ganz allein, sahen weder Land noch Kriegsschiffe. Das menschliche Herz ist ein trokig und verzagt Ding und steigt und fällt nach der Witterung, wie der Mercur im Barometer. Vormittags Gottesbienst mit den Salzburgern. Nachmittags bat der Capitain um englische Predigt, welche Mühlensberg hielt über den 5. Vers im 50. Psalm und Materiezur Unwendung genug hatte, um sein Gewissen zu ersleichtern.

Montag ben 20. September. Heute waren wir von contrairem Wind auf eine andere Seite verschlagen und mußten muhfam freugen, fannten aber die Gegend nicht, weil wegen bunklen Wetters die Breite nicht bemerkt werden fonnte.

## Kapitel XVI.

Ankunft in Charleston, S. C. Reife über Savannah nach Cheneger, Georgia.

Dienstag ben 21. September kamen wir wieber gang nahe zum Lande, wußten aber nicht, was für Land, bis Mittags die Sonne aufging und die Breite observirt mar. Um Abend kamen wir wieber bis an die Sandbanke, wo wir am Sonnabend gemesen, konnten aber nicht hinüber kommen bis wir einen Biloten bekamen, ber uns noch hinüber bis 7 Meilen von ber Stadt in ben hafen brachte, mo wir anferten.

Mittwoch ben 22. September paffirten wir fruh die Festung, kamen Morgens um 8 Uhr vor ber Stadt an, feuerten unsere rostigen Ranonen ab und wurden vom Commodore=Schiff mit Ranonenschüffen bewillkommt. Sch ließ heute grunes Gartengewächs von ber Stadt aufs Schiff holen, welches mit ben Salzburgern unter Lobe Gottes genoß.

Donnerstag den 23. September. Ließ mich mit einem Rahne gur Stadt überfahren, suchte beutsche Ginmohner und fand zwei Familien, welche fagten, daß es ihnen nicht an leiblicher Rahrung, aber an ber Seelenweide fehlete; nämlich in ihrer Sprache. Nachmittags fuhr wieder gum Schiff und fand zwei Regerstlaven auf bemfelben. 3ch frug, ob fie ben mahren Gott, ber Simmel und Erbe erschaffen und seinen Sohn, den Weltheiland, kenneten? Sie mußten aber nichts zu antworten. Es heißt, daß sich wohl 15 Schwarze gegen einen Weißen in der Stadt und auf bem Lande befinden, und daß sie oft gegen ihre foge= nannten Berren und Meister rebelliren.

Db das nicht schwere Gerichte verursachen werde, wenn ein pratendirendes Chriftenvolt feine Mitgefcopfe und miterlojeten Rebenmenichen nur zu leiblicher Stlaverei gebraucht und sich nicht um ihrer Seelen Beil befummert? Das werden die fünftigen Zeiten erläutern. Vor einiger Zeit hatten ein paar burch Beren Brebiger Whitfield erweckte englische Ginwohner ben Anfana mit etlichen hundert ihrer Reger gemacht, fie im Chriftenthum unterrichtet zc. Es sei ihnen aber von ber Obrigfeit bei Strafe unterfagt worden, weil man befürchtet, die Sklaven moch= ten ihr Roch desto eber abwerfen und den Meister spielen. Hent verdang unfer Capitain mich und die Salzburger, wie auch den Tambour auf eine Schaluppe, die über bie inländischen Flüffe nach Georgia fahren und uns mit= nehmen follte; weil er verbunden war uns dahin zu liefern und er noch etliche Wochen mit seinem Schiffe bei Charles= town bleiben wollte. Beim Beschluß dieses Tages ichrieb ich noch folgende Briefe, a. an herrn hofprediger Biegen= hagen, b. an herrn Dr. Frande, c. an Ihre Excellenz bie Frau von Munchausen, d. und an meine befummerte Mutter und gab bas Lacket unserm Capitain zur Bestellung nach London.

Freitag ben 24. September nahm ich Abschieb auf unserm Schiffe und fuhr mit meiner kleinen Gesellschaft in Begleitung bes Capitains und Juristen nach bem Georgier Boot. Der Capitain gab uns noch etwas Biszcuit mit. Das übrige Nothwendige mußten wir selber anschaffen. Weil auf bem inländischen Flusse Gebe und Fluth war, so kamen wir heute nur acht englische Meilen weit und mußten beim Ablauf des Wassers vor Anker liegen. Ich ging mit dem Tambour aufs Land in den Wald, fanden ein Haus und englische Leute drinnen. Sie waren sche und meinten, wir wären spanische Kundschafter. Als ich ihnen aber sagte, daß ich ein Prediger wäre, bezeigten sie sich jehr freundlich und wußten nicht, was sie

aus Liebe thun sollten.

Sonnabend ben 25. September. Wir hatten auf unferm

Schifflein einen Paffagier, nämlich einen alten englischen Kramer, der abichenlich fluchte, ichwurund Zoten trieb. 3ch ermahnte ihn in Sanftmuth, ftellte ihm por, bafter megen feines Alters vorzüglich nabe an der Ewigfeit und bem Bericht mare, mo er Rechenschaft von einem jeden gottlofen Wort und Wert geben mußte. Er hörte es an, ichien nachzubenten, bekannte ungefordert feine ichweren Gunden, worin er ftedte. Wenn ich ihm aber rieth, er mochte bei bem freien und offenen Born wider die Gunde und Unreinigfeit Gnabe und Bergebung suchen, jo nahm er ftatt beffen feine Branntweinflasche gur Sand und bampfte bamit bie noch tleinen Regungen im Gemiffen. Der Meifter unfers Schiffleins außerte guten Verstand in geiftlichen Sachen und ein gebeugtes Berg im Umgange mit feinen Reben= menichen, hatte Bergnügen an erbaulichen Reben, und frug um Rath in verschiedenen Studen, die ihm am Bergen lagen. Wir kamen an diesem Tage nicht weit, weil ber Wind contrair war.

Sonntag ben 26. September. Bormittags mußten wir still liegen wegen Ablauf bes Wassers. Ich ging an das Ufer in den Wald, kam zu einer Plantage und fand in einem Hause ein Häustein englischer Männer versammelt, welche sich aus Gottes Wort erbauten. Sie waren anfangs stille und passiv, mochten aus meinem Hut muthmaßen, als ob ich zur Hochsirche gehörte und geriethen ein wenig in den polemischen Vorhof. Da ich ihnen aber sagte, daß Jesus Christus und sein Verdienst der alleinige Grund unserer Erlösung, sein Leben und Wandel das Originalmuster, nach dem ein jeder Christ copiren müßte, und Buße, Glaube und Gottseligkeit die Bedingung wäre, und daß alle Keherei, Streit und Religionsparteilichseit ihren Ursprung aus dem trotzigen und verzagten Herzen der gefallenen Adamskinder hätten, so wurden sie freundelich, sagten, sie nenneten sich Presbyterianer, und baten, ich möchte ihnen was aus Gottes Wort erklären, welches that aus dem 5. Cap. Matth. 1 ff.

Sie waren fehr froh darüber, erquidten mich hernach

mit etwas frischer Speise und begleiteten mich zu unserm Schifflein.

Montag ben 27. September. Die Salzburger baten, ich möchte ihnen etwas Erbauliches aus Gottes Wort erstlären, weil sie gestern nichts gehabt, welches geschah aus dem 1. Cap. Jes. Nachher ersuchte der Meister vom Schiffslein, ich möchte ihm die Lehre von der Gnabenwahl ausslegen. Er ergötzte sich sehre von der Gnabenwahl ausslegen. Er ergötzte sich sehre gelber aus des Baters Schooß, Joh. 3, 16, die Lehre geoffenbaret und erkläret, und daß man des Aristoteles Disputirkunst nicht nöthig dabei hätte.

Dienstag ben 28. September. Als nun in dieser Zeit nähern Umgang mit den Salzburgern hatte und einige kleine Fehler in der Kinderzucht bemerkte und die Eltern freundlich erinnerte, nahmen sie es liebreich auf und per-

sprachen zu machen.

Wir sind nun in der Gegend, wo man im Flusse bei abgelaufenem Wasser an beiden Seiten des Ufers ganze Banke, wie Mauern von Austern und Krebsen sieht. Heute Abend entstand ein kalter Nordwestwind, welcher sehr wehe thut, auf die vorhergehende große Hitze, zumal wir auf dem offenen Boot logiren und keine Decke haben.

Mittwoch ben 29. September. In vergangener Nacht hat es Eis gefroren, welches hier zu dieser Zeit unge= wöhnlich und dem noch im Felde stehenden Reis schädlich sein soll. So verursacht auch die schleunige Kälte hitzige

Fieber und Todesfälle.

Hingegen verursacht die Kälte auch eine Wohlthat, nemlich jie entwaffnet und schwächt die unzählige Anzahl einer Art Inselten, Mücken, welche die Englischen Wossquitoes nennen, die bei Tausenden, besonders Fremblingen in's Gesicht und übrigen bloßen Theile des Körpersfahren und mit ihren giftigen Stacheln Blattern verursachen. She die Kälte einstel mußten wir in diesen Gegenden Tag und Nacht Rauch von Pferdens und Kuhmist unterhalten, sonst war nicht zu leben. Gegen Abend bekamen wir einen günstigen Wind, der uns forttrieb.

Donnerstag ben 30. September. Der Wind hatte uns in vergangener Nacht so weit getrieben, wie wir in ben vorhergehenden sechs Tagen zugebracht. Vormittags um 8 Uhr kamen wir bei dem Städtlein Beaufort genanut, im Port Royal an, wo der Meister unsers Schiffleins zu

Hause war.

Mühlenberg hörte, daß daselbst ein englischer Misstonar Namens Wr. Jones, ein redlicher Mann wäre. Er besuchte denselben, wurde liebreich aufgenommen, mit ersbaulichem Gespräch unterhalten und auch mit Leibesnothsburft erfrischet. Der Herr Missionar rühmte die zwei Seelsorger in Sbenezer, nämlich Herrn Bolzius und Gronau. Ich wollte heute Victualien zur ferneren Reise kaufen, konnte aber keine kriegen. Unser Viscuit war am Ende, weil die Würmer auch Antheil dran gehabt.

Freitag ben 1. October fette uns ber Bootmeister in ein noch fleineres Boot zur ferneren Reise. Che wir abstießen, fandte bemelbeter Miffionar Brod und Kleisch für mich und die Salzburgische Familie umsonst, welches der Herr vergelten und uns tüchtig machen wolle, desgleichen an Fremdlingen zu thun! Vormittags um 9 Uhr fuhren wir von Beaufort ab. Um 12 Uhr war das Wasser schon abgelaufen, gingen beswegen an bas Ufer in ben Wald und speiseten Mittagbrod auf bem Erdboden. Gobald bas Waffer wieder kam und unser Boot tragen konnte, ruder= ten wir fort, bis Abends um 6 Uhr, ba wir abermal in einem dicken Walde einkehrten und Abendbrod bereiteten. Um 7 Uhr segelten wir weiter bis um 11 Uhr Nachts und tamen zu einem Raufmannsichiffe nahe bei ber Gee, bas vor Unter lag. Der Capitain nahm uns auf in sein Schiff, gab uns einige Erfrischung, und ließ uns ein paar Stunden auf seinem Schiffe schlafen. Fruh um 3 Uhr fuhren wir weiter und paffirten ein paar gefährliche Ge= genden bei aufschwellendem Waffer; linker Sand nach ber See zu saben wir einen Waffersprudel, ba bas Waffer in die Sohe stieg und anzusehen war wie ein hoher Thurm. Wir eilten mit allem möglichen Fleiß aus biefer Gegend

hinweg und famen

Sonnabends den 2. October früh um 8 Uhr bei Savannah in Georgia wohlbehalten an. Ich ging sogleich zu dem Herrn Oberst Stephans in Savannah und meldete, daß eine Salzburgische Familie mitgebracht, welche vom Herrn Trustee Berelst an den Herrn P. Boltzius adressirt wäre. Der Herr Obrist ließen mich und die Salzburger in ein Gasthaus führen und verpstegen. Nachher hörten wir, daß Herr Pastor Gronan von Genezer in Savannah wäre und morgen mit den deutschen Sinwohnern Gottessienst halten wollte. Bemeldter Herr Gronau holte uns ab in ein Haus, welches ein vornehmer Gönner den werzthen Herren Salzburger Predigern zum Hosppiz eingezgeben.

Sonntag ben 3. October hörten wir den Paftor Gronan Vor- und Nachmittags mit Bergnügen predigen und

hatten auch eine Betstunde in unserm Logiment.

Montag ben 4. October fuhr ich mit dem Herrn Paftor Gronau in einem kleinen Boot voraus auf einem Fluß nach Ebenezer bei 30 englischen Meilen von Savannah, weil mit dem Herrn Paftor Bolhius je eher je lieber con-

feriren und feine Zeit verfaumen wollte.

Wir wurden verschiedenemal in unsver kleinen Schiffahrt aufgehalten, weil der Wind hin und wieder am Ufer stehende Bäume quer über in den Fluß geworsen, welche als Schlagdäume die Durchfahrt verhinderten und wo wir das Boot mit vieler Mühe hinüberschaffen mußten; kamen aber dennoch Nachmittags um 4 Uhr bei den Plantagen der Salzburger an, stiegen aus und besahen die Mahlemühle, als die erste Wassermühle in Georgia. Bon da hatten wir noch eine Stunde Weges zum Städtlein Gbenzezer. Ich trat zuerst in des Herrn Pastor Gronau's Wohnung ab, und wurde von da in des Herrn Pastor Bolhius Haus mit Freuden ausgenommen; allwo ich ihm den Brief von Herrn Hosprediger Ziegenhagen überzgab, wie auch den silbernen Kelch, welcher von Augsburg aus an die Ebenezer Gemeinde vermacht war. Herr

Boltius las bemeldten Brief, worin er ersucht war, mit mir nach Philabelphia zu reisen und versprach diemichtige Sache vor Gott im Gebet und mit seiner Gemeinde zu

überlegen.

Dienstag ben 5. October hatte Herr Pastor Boltius eine Erbauungsstunde auf ben Plantagen zu halten, da er benn ber Gemeinde eröffnet, was Herr Hofprediger von ihm begehret, nämlich daß er mit mir nach Pennsylvanien reisen möchte. Worauf die Versammelten geantwortet: Sie wollten die Sache dem allerweisesten Gott im Gebet vortragen und um einen Schluß nach seinem gnädigen Willen anhalten. Wir hörten inzwischen, daß ein Capitain aus des Herrn Whitesielbs angelegtem Waisenhause nach Philadelphia reisen wollte. Un denselben schrieb Herr Boltzius und meldete unsere vorhabende Reise. Ich besach heut das angelegte Waisenhaus in Ebenezer.

Abends wohnte einer Betstunde in der Kirche mit bei. Die Salzburger singen schön, bezeigen sich ehrerbietig und andächtig beim Gebor des Wortes Gottes und modest ge-

gen einander.

Mittwoch ben 6. October, spürte Wallung im Geblüte und Fieberanfälle, ließ eine Aber öffnen und genoß alle nöthige Verpflegung von den Herren Predigern und ihren getreuen Gehülfinnen; welches der Herr belohnen wolle! Wir hörten, daß die Salzburgische Familie, die mit mir nach Savannah gekommen, am Montage mit einem Boot abgefahren, hatten aber ein untüchtig Boot gehabt, und da sie etliche Meilen gerudert, war das Boot voll Wasser worden und wäre beinahe zu Grunde gegangen, wenn sie nicht bei Zeit umgekehrt und das Ufer erreicht hätten.

Meine Sachen waren mit im Boot und also naß gesworben. Herr Pastor Boltius ließ einige Männer von der Gemeinde nebst Herrn Gronau mit dem großen Boot nach Savannah fahren, um die arme Salzburger Familie

fammt meinen Sachen heraufzuholen.

Donnerstag ben 7. October tam Antwort vom Capitain aus herrn Whitefielbs Baisenhause, bag sich feine Reise

nach Philadelphia noch lange verziehen, oder wohl gar zu nichts werden möchte. Nachmittags ritt mit dem Herrn Bigera nach Alt-Chenezer, wo die Salzburger zuerst ge-wohnt hatten und besahen die alten rudera.

Freitag ben 8. October ritt mit bem Beren Baftor Boltzins nach ben Plantagen und hielt auf fein Begehren den Salzburgern baselbst eine Erbanungsstunde. Die verständigsten Glieber meinten, daß herr Paftor Bolgius nach Gottes Willen mit nach Benninlvanien reifen mußte. Es thate ihnen zwar mehe ihren lieben Scelforger auf ei= nige Zeit zu miffen, wollten aber boch nicht wiberftreben, wenn es des Berrn Wille mare. Wir fuhren alfo fort bie Sache bem Alles regierenden Gott öffentlich und besonders im Gebet vorzutragen, daß Er uns feinen gnadi= gen Willen mittelbar burch bie Umstände zeigen möchte. Nachmittags fah ich die mitgebrachte Salzburgische Fami= lie in Chenezer, Berr Paftor Bolting hatte fie bis auf weitere Berfügung ins Baisenhaus verordnet. Abends hielt ich eine Erbauungsstunde in ber Kirche über 1 Petri 2. letten Berg: "Denn Ihr waret wie die irrenden Schafe u. f. m."

Sonnabend ben 9. October. Herr Paftor Bolging machte schon ein und andere Zubereitung zu unfrer Beider Ab= reise, um zu sehen, ob es mit göttlicher Borsehung über= einstimmen würde. Nachmittags ging ich mit in die Vorbe= reitung und Beichte, um g. G. morgen mit ber Gemeinde

bas beilige Abendmahl zu empfangen.

Sonntag ben 10. October. Vormittags predigte Berr Boltius, Nachmittags Berr Gronau, empfingen auch beiberseits bas heilige Abendmahl mit ber Gemeinde. ber letten Predigt murde Gott der Berr öffentlich vor ber Gemeine angerufen um seinen gnädigen Entschluß und Beiftand zur Reise. Die Gemeinbeglieber gaben ihren Confens, bag ihr Seelforger mitreifen follte, in Soffnung, daß es zu Gottes Ehre und Ausbreitung des Reiches Christi dienen möchte.

Montag den 11. October machten wir uns fertig zur

Abreise. Es war wohl eine harte Prüfung für den lieben Herrn Paftor Boltius und die Gemeinde. 1. Er follte eine beschwerliche, in ber Winter= und Kriegszeit gefähr= liche Reise vornehmen. 2. Gine schwächliche Chefrau mit zwei franken Rindern hinterlaffen. 3. Er mußte nicht, ob er por bem Frühling ober Commer wieder heimtommen könnte, weil der Fluß Delamare auf 50 bis 60 Meilen weit por Philadelphia im Winter zuzufrieren pfleat. Wenn er ben gangen Winter burch in Pennsylvanien bleiben follte, so mußte die Gbeneger Gemeinde in einigen Stüden, die zum Ban und Fortpflanzung gehörten, Schaben leiben. 5. Herr Paftor Gronau wollte fich berweil willig unter die Laft beugen, wenn es nicht zu lange wäh= rete, maken die Leibes- und Seelenbesorgung fur einen Mann zu schwer ift. 6. Die Zeit war nahe, bag Maul= beerbaume gum Seibenbau gepflanzt werden follten u. f. w. 7. In etlichen Wochen follte ein Landmeffer auf Order von England dahin kommen und neue Einrichtung machen. 8. Vor etlichen Wochen mar erst ein Ginfall von den Spaniern in Georgia geschehen und man erwartete einen abermaligen. Ich fah noch mehr Schwierigkeiten. Es ift schwer eine Gemeinde zu verlaffen und aufs Ungewisse sich davon zu entfernen, weil man nicht wußte wie es in Benninlvanien ausfallen möchte. Bat baber ins Geheim, ber allergnäbigste Gott möchte feinen Willen noch näher offenbaren, ob herr Bolbins daheim bleiben oder mitrei= fen follte, wenn's auch icon auf ber Reise wäre.

## Kapitel XVII.

Rünkkehr nach Charleston und Aufenthalt dafelbft. Gefahrvolle Reife nach Philadelphia.

Herr Pastor Bolhius machte sich inzwischen reisefertig und bestellte noch einen treuen Mann, der mit uns reisen und ihn von Pennsylvanien wieder zurück begleiten sollte. Wir hatten keine andere Gelegenheit zur Reise, als das Ebenezer Boot, wozu herr Bolhius Steuermann und Ruberer bis auf Charlestown in Süd-Carolina miethete, allwo Schiffe von Philadelpia zu- und abzugehen pflegen. Abends 7 Uhr nahmen wir empfindlichen Abscheied, wurden von vielen Gemeindegliedern, großen und kleinen, bis zum Fluß begleitet, mit tausend guten Wünschen und Thränen entlassen, und da wir mit dem Boot absetzten, sangen sie uns nach den letzten Bers aus dem Liede: "Mir nach, spricht Christus unser Helb". So laßt uns denn dem liesben Herrn mit Leib und Seel nachgehen.

Der stille Abend, Mondschein, die schönen Stimmen, die herrliche reizende Materie des Liedes, und das Echo machten den Abschied sehr beweglich und eindrücklich, gleichsam eine Miniatur eines setigen Abschiedes aus der

Welt.

Dienstag den 12. Oftober früh kamen wir in Savannah glücklich an. Herr Boltzius bemühte sich meinen Wechselsbrief anzubringen. Die Kaussente wollten zwar Waare, aber kein Geld dafür geben, mußten ihn deswegen mit nach Charlestown nehmen. Wir versuchten etliche Mal mit unsern Boot die weitere Reise anzutreten, wurden aber durch contrairen stürmenden Wind wieder zurück nach Savannah getrieben, welches schon eine kleine Prüfung gab und anzudeuten schien, daß herr Boltzius nicht weiter

mitgehen sollte.

Wir warteten in Savannah auf günstigen Wind bis Freitag den 15. October Abends, da und göttliche Borsehung über die Schwierigkeit half und die Mündung vom Landfluß sinden ließ, fuhren darauf, so viel möglich, Tag und Nacht, und kamen am 20. October wohl bewahrt vor Charlestown an, allwo eben ein Theil von Admiral Bersnons Kriegsstotte vor Anker lag, die von Jamaica herbeisgekommen war, weil die Regierung den spanischen Einfall in Georgia an Admiral Bernon schemig berichtet, und deswegen ein Theil von der Flotte herüber gekommen, da indessen ein Eheil von der Flotte herüber gekommen, da indessen in Charlestown waren alle voll vom Kriegssvolk. Wir hatten das Glück, von einer deutschen Wirthin

aufgenommen zu werben, und ob fie wohl nicht ben ge= ringften Profit von und begehrte, jo toftete es boch einem jeden von unfrer Gesellschaft täglich 2 Schill. 6 d. Sterl.

Bom 20. bis 24. October wandten wir die Zeit auf nöthige Geschäfte. In unserm Logiment hielten sich auch beutsche Reisende von Burisburg auf, mit welchen nebst unserer Gesellichaft mir Morgen= und Abendbetstunde bielten. Wir bemühten und, eine Gelegenheit nach Benn= inlvanien auszufinden, aber die erfahrensten Leute fagten, es ware schon zu spat und zu nahe am Winter, von Charlestown gingen nun vor bem Frühjahre feine Schiffe, weil der Delamare-Kluß gemeiniglich im Winter gufrore. Run mar guter Rath theuer. Sollten mir hier felbdritte noch etliche Wochen aufs Ungewisse warten, das ware gu toltbar. Wir hörten zwar, daß ein Mann von hier aus in etlichen Wochen über Land nach Bennintvanien reiten wollte, mit dem mir Gesellschaft machen könnten; aber die Gelegenheit schien auch nicht rathsam. Denn herr Bolgius und ich hatten jeder muffen ein startes Pferd taufen, und ich konnte meine Rifte nicht zu Pferde mitnehmen, und wie es hieß, so wären es 900 englische Meilen über Land burch ungebahnte Wege, Wildniß und Sumpfe. Berr P. Bolting bemühte fich meinen Wechselbrief anzubringen, tonnte aber nicht mehr an Geld als 20 £. erlangen und mußte das Uebrige an Waare für die Ebenezer Gemeinde nehmen, welche das Boot nach Ebenezer zurücknehmen follte. Bon ben 20 L. erstattete ich die Extraunkosten, welche neben der Fracht auf der langen Geereije, ferner auf den Reisen von Charlestown nach Georgia, und von ba wieder zurück bis hieher nöthig gehabt, und das Uebrige follte zu meinem hiefigen Aufenthalte und zur Reife nach Penninlvanien bienen.

Um 22. Oftober Abends fuhr das Ebenezer Boot wieber gurud und herr P. Bolging und fein Gefährte blie= ben bei mir in hoffnung noch eine Gelegenheit nach Benn-

inlvanien anzutreffen.

Sonntag den 24. Ottober hielten wir Bor= und Nach=

mittags=Predigt in unserm Quartier und hatten bei 30 bentiche Zuhörer und ber Gefang lodte auch englische ber= bei. Wir hatten ichon am Vortage unsere Umftande bem anädigsten Bater in Chrifto im Gebet vorgetragen, und unfer Rathichluß fiel ba hinaus, bag ber Berr P. Bolbius und fein Gefährte hier nicht langer auff Ungewiffe marten und ihre Gemeine verfaumen möchten, und ich refol= virte noch etliche Wochen hier allein zu bleiben und auf Gelegenheit nach Pennsplvanien zu marten. Wenn aber feine Gelegenheit vorfiele, jo wollte mit meinen Sachen wieber nach Savannah und von da nach Friderica reifen, wo der redliche Herr Paftor Driegler entschlafen,26) und baselbst dienen, bis aufs Frühjahr q. G. die Reise nach Pennintvanien antreten konnte. Wir hörten zwar, als ob in 4 Wochen ein Schiff nach Item-Port abgehen murbe, aber es war noch ungewiß und auch ein neuer Umweg. Berr P. Boltins hatte gestern ein Pferd gefauft, nahm heute Abend am 24. Ottober beweglichen Abschied und trat mit feinem Reisegefährten die Rückreise über Land nach Ebenezer an. Ich blieb also in Charlestown als ein Fremdling allein. Abends tamen mir ungefähr zwei Schriften aus Bennintvanien zur Sand, a. fieben gebruckte Conferenzen, welche der Herr Graf Zingendorf unter dem Namen Berr von Thurnstein mit seinen Brubern in Benn= inlvanien, absonderlich in Germantown, Philadelphia, Renhannover u. f. w. gehalten; b. eine Schrift, daß am 18. Juli dieses 1742 Sahres ein Tumult entstanden zu Philadelphia in und vor einem alten Metger= Saufe zwi= ichen den Mährischen Brüdern einerseits und den Deutsch= Reformirten und Lutheranern andrerseits. Solche Colo= quinten von milben Ranken zeigten mir von ferne ichon ben Tod in ben Töpfen, 2 Kon. 4, 39. 40. und machten meinen mittelbaren Beruf noch fürchterlicher dabin.

Den 25. Oktober nahm mich ohne mein Gesuch ein beutsicher Maler, Herr Theus, aus ber Schweiz gebürtig, in sein Haus und versorgte mich aus dristlicher Liebe. Heutersuhr, daß ber vorbemeldte Engländer, der über Land

nach Pennsylvanien reisen wollte, in Charlestown angekommen wäre. Ich besuchte benselben und frug ihn um Rath; er antwortete, es würde ihm zwar lieb sein, Gesellschaft zu haben, aber er wollte es mir nicht rathen, weil es für mich zu kostbar und mühsam wäre.

Bom 25. bis 30. Oktober informirte ich etliche Kinder. Am 31. Oktober Sonntags predigte ich Bormittags und Nachmittags in meinem Logis, weil deutsche Leute herbeikamen, und da sich auch Englische mit einfanden, so wiederholte die Sätze in englischer Sprache, so gut es konnte. Unsere Deutschen gehen hier wie Schafe in der Jrre. Ein zeglicher siehet auf seinen Weg. Es gehet hier mit Vermischung der weißen und schwarzen Menschen,

baß man sich schenet aus dem Saufe zu feben.

Am 1. November hörte, daß hier eine Schaluppe, ein Schifflein mit einem Mastbaum, von Philadelphia angetommen und in etlichen Tagen wieder zurück gehen wollte. Ein bekannter Raufmann ließ mir die fröhliche Botschaft sagen und zugleich melben, daß ber Capitain aus herrn Whitefields Waisenhause bei ihm logirte, aber nicht nach Philadelphia wollte. Ich ging zu dem Raufmann. Er und ber Georgier Capitain riethen, ich sollte ja nicht mit ber Schaluppe gehen, das Meer mare um diefe Zeit zu un= gestüm und das Schifflein zu schwach gegen die Wellen und gegen die spanischen Privateurs. Ich ging verlegen in mein Quartier, mandte mich mit bemuthigem Gebet im Verborgenen zum Gnadenthron, überlegte hernach, tag mein Beruf nicht nach Charlestown oder Friderica, sondern nach Penninlvania mich bestimmt, gedachte an den Wahlipruch bes herrn Missionar Zeglin: "Willst Du mich tobt, bier bin ich, mein Gott! Willst Du, ich soll leben, will ich mich drein ergeben!" Seut schrieb ich einen Brief nach Chenezer.

Um 2. November suchte ich den Capitain von der Philas belphischen Schaluppe auf, Namens Mr. Child, und frug, ob er mich mitnehmen wollte? Antwort, er hätte nicht die geringste Bequemlichkeit für Passagiere und nur eine Cas

jüte für ihn selber, wo man unter Berbeck liegen könnte. Weil ich benn so scharf anhielt, so verwilligte ers mit dem Beding, wenn ich's wagen und vorlieb nehmen wollte wie er's leisten könnte. Ich bezahlte ihm gleich 3 Guineas für die Fracht, mußte ein Stück von Schiffsbette und Victualien kaufen, welches auch zu 4 Guineas kam, und kriegte Ordre am 12. November auf dem Schifflein zu sein und mit abzusahren. Die übrigen Tage dis dahin wandte theils noch auf die Information der Kinder, theils zum Abschreiben meines Fournals.

Am 7. November predigte noch zweimal in meinem Duartier zum Abschiebe. In den noch übrigen Tagen schrieb ich Briefe a. nach Sbenezer, b. an Sr. Hochwürden Herrn Ziegenhagen, c. an Fran von Minchhausen, d. an meine Mutter, e. und verfertigte mein Journal bis auf den 20. August 1742, gab das Backet an einen Freund

zur Beförderung nach London.

Am 12. November nahm ich Abschied von Herrn Theus, ber mir viel Gutes erzeigt, und fuhr mit dem Schifflein Bormittags von Charlestown ab, nachdem ich daselbst wies ber drei Wochen und zwei Tage unter mancherlei Prüfuns

gen und Gottes Geduld zugebracht.

Auf unserm Schifflein waren in allem 9 Personen. Fünf bavon waren unter den Spaniern Gesangene gewesen, ausgewechselt und auf der Heimreise nach Philadelsphia. Ein englischer Gentleman hatte sich mit eingesetzt, nm nur 5 Meilen dis zum Castell oder Festung zu fahren. Der Wind war contrair, deswegen kamen wir nur Abends erst gegen die Festung über, wo wir ankerten. Der Gentleman nöthigte mich mit ihm hinüber zur Festung zu sahren. Alls wir hinauf kamen, nöthigte uns der Herr Commansdant zum Abendbrod. Indem wir aßen, hörte ich von Ferne einen Gesang nach der Melodie: "Freue dich sehr, o meine Seele." Ich frug den Herrn Commandanten, was das bedeute? Antwort: Er hätte vor einiger Zeit eine Anzahl deutsche Knechte vom Schiffe gekauft, die ihm verschiedene Jahre dafür dienen müßten. Solche gebraus

de er als Constabler und zu Saus- und Welbarbeiten. Er mare por diesem als Offizier mit in dem niederländischen Rriege gemesen, hatte Die Deutschen lieb und verstünde ein und ander Wort von ihrer Sprache. Als er die Knechte erft bekommen, hatten fie Unfangs immer mit einanber gezantt und er bemertt, baf fie fluchten, indem er bie Worte verstanden: Thonner! Thonner! Blicks, Blicks! Toifel! Nachdem er fie aber hart barüber bestraft, lebten sie einia, sangen und beteten mit einander und maren ihm gehorsam und getreu in ihren Diensten. Und wenn sie ihre Zeit treulich ausdienten, wollte er ihnen etwas eigen Land geben. Ich vergaß das Gffen und bat mir Erlaub= nif aus die Deutschen zu seben, wurde auch gleich vom Bedienten hinunter geleuchtet und in ein Gewölbe geführt, mo ich 23 Mannspersonen in einem Kreise mit entbloß= ten Bänviern und gefalteten Sänden fiten fah. Sobald fie hörten, daß ich ein deutscher Prediger ware, spran= gen fie auf und wie fich's wollte thun laffen, fielen fie mir einfach, doppelt und dreifach um den Sals, weinten por Freuden und baten, ich möchte bei ihnen bleiben, oder wenn bas nicht möglich, doch nur ein Wort gum Troft hinterlassen. Antwort: bleiben könnte ich nicht, wollte ihnen aber ben 23sten Pjalm furz erflären, weil ihrer 23 Berfonen maren, hernach ein Gebet thun, und dann follten fie einen mit mir gum Schifflein ichicken, so wollte ich ihnen ein Buch zum Andenken und Erbauung hinterlaffen. Nachbem ihnen ben 23sten Pfalm erklärt und gebetet, nahm beweglichen Abschied und empfahl fie nochmals ih= rem einigen wahren Eigenthumsherrn Gesu Chrifto, ber fie mit feinem theuren Blute erfauft, und ben Gnabenwirfungen feines heiligen Beiftes! ging wieber hinauf gu bem Beren Commandanten, bankte für bie genoffene Gute, empfahl ihm die deutschen Knechte zum ferneren Schutz und Gewogenheit, ließ mich wieder gum Schifflein bin= überfahren, nahm einen beutschen Rnecht mit, und fandte burch benselben des gottseligen Berrn Baftor Schuberts Predigten über die Sonntagsevangelien, welche mir in Gbenezer geschenkt, an die 23 deutschen Personen zum Ansbenken, nachdem ich vorn hinein geschrieben, wie sie es zur Seelenerbauung gebrauchen könnten. — Am 13. November. Wir hatten heut contrairen Wind und kamen mit vieler Mühe in die offene See. Ich wurde von der Seekrankheit heftig überfallen. Die kleinen Schifflein mit einem Mast schwanken sehr empfindlich auf und nieber, daß man sich sest anhalten, oder wohl gar anbinden nuß. Wenn die Wellen aufsteigen, so steigt das Schifflein mit in die Höhe und fällt auch wieder herunter in die Tiefe. Eine solche Schiffahrt habe ich noch nicht erfahren. Experto credo Ruperto.

Den 14. November. Der Wind ift sehr stark, seitwärts und bitter kalt. Meine Krankheit nimmt zu und verursacht Tag und Nacht Erbrechen. Unsere Schiffsgesellschaft, vorzüglich die aus der Gefangenschaft zurück gekommenen, fluchen und schwören, daß einem die Haare zu Verge stehen! So lange ich reden konnte, ermahnte und bat sie ernstlich davon abzustehen; aber es hilft nicht, weil es schon zur andern Natur geworden. Unter solchem Volk zu sein, ist

gleichsam ein Vorschmack von dem Ort ber Qual!

Den 15. November. Heut war der Wind noch contrair und brachte uns auf die Seite in eine Gegend, wo die spanischen Piraten sich aufzuhalten pflegen, wie unser Capitain sagte. Unsere Leute sahen gegen Abend ein Schiff, es kam uns aber nicht näher. Weine Kraukheit

hielt an und wurde heftiger.

Um 16. November. Wir bekamen andern und noch fältern Wind. Gegen Abend wurde der Wind stürmisch und brachte Schlagregen. Unsere Schaluppe ist von allen Seiten über dem Boden offen, und wenn sie von den Wellen herunter stürzt, wird sie allemal über und über voll Wasser. Wenn sie aufsteigt, so sließt das Wasser von allen Seiten wieder ab. Gleichsam wie ein löcherichter Brunneneimer im Hineinlassen voll und beim Heraufziehen leer wird; wunderbar, daß das alte Schifflein nicht sichen in Stücken zerbrochen.—Mittwoch den 17. November.

Regen und Sturmwinde continuiren. Unfere Schifferleute find die aanze Racht bis hieher im Regen und Seemaffer halb erfroren, halb erstorben, und das Uebrige vom Leben äußert sich in Ungebuld, Minren und Fluchen. Unfere Cainte bat nur Raum für zwei Lagerstätten, eine für ben Capitain, die andere für mich. Die Ralte nöthigte mich alle meine wollenen Rleiber fammt den Roquelor anzulegen, und da mich die Seefrankheit überfiel, warf ich mich in der vollen Kleibung auf mein Lager, und wegen ber unaufhorlichen starten Bewegung des Schiffes und des anhaltenden Erbrechens nicht vermögend aufzustehen, noch das Geringste zu effen und zu trinken. Dazu kommt noch das Schwerfte, baß bie gefangen Gemejenen fich Machts wegen Raffe und Ralte in die Cajute drangen und fich wie Beringe auf mich gepackt legen, und vor Ungebuld fluchen. Ich kann ihnen nicht verdenken, daß fie ihr Leben zu erhalten suchen. weil das eingepflanzte Naturgesetz einem jeden Menschen fagt: conserva te ipsum (erhalte dich felbst), wenn sie nur das verdammliche Fluchen unterließen.

Donnerstag den 18. November. Der Wind wird zwar günstig für uns, daß, wie der Capitain sagt, unser Schiffstein in einer Stunde 9 englische Meilen fortgesegelt, aber mehr unter als über dem Wasser geht, weil die Wellen so häusig einschlagen; so daß wir keinen trockenen Faden erlangen können. Ich frug den Capitain, ob er mich nicht irgendwo an Land setzen könnte? Antwort: es wäre ihm nicht möglich, wenn ich ihm auch alles geben könnte und

wollte.

Freitag ben 19. November. In ber vergangenen Nacht hat es heftig geregnet und ber Wind ist so ungestüm gewesen, daß wir mehr unter als auf dem Wasser gefahren. Die gefangen Gewesenen lagen wieder auf mir. Meine Fieberhitze war aber nicht so stark, daß sie hätten trocken davon werden können. O wie lange währten mir die
Minuten und Stunden! Um mich herum hatte die nassen,
zähnknirschenden Flucher, von oben siel der kalte Regen
auf und, von den Seiten das Seewasser in die Cajüte,

im Magen qualten mich Brechreiz und Fieberschauer, im Geblüte zehrte die Hiße, am Leibe nagte das Ungezieser theils von einem eigenen Zuwachs, weil ich mich nicht umfleiden konnte, theils von dem, was die Leute mit aus der spanischen Gesangenschaft gebracht und mir mitgetheilt, wenn sie neben und auf mir lagen in der Cajüte. Eins gab mir noch etwas Erleichterung, nämlich wenn das Schifflein so von den aufgethürmten Bellen heruntersstürzte und krachte, so gedachte, es würde untergehen, meinen elenden Leib versenken, und mein barmherziger Heiland würde die arme Seele aus Gnaden, wie einen Brand aus dem Feuer erretten. Heute legte sich der stürmende Wind und die Sonne gab einige liebliche Blicke.

Der Capitain meinte, seiner Rechnung nach, müßten wir nahe bei bem Borgebirge von Pennsylvanien sein, sahen aber noch kein Land. Mein Magen war dick geschwollen, hatte seit dem 13. November keine Speise mehr bekommen, und fand heute wieder ein wenig Appetit zu einem Schälzchen Kaffee, konnte auch im Bette aufsitzen, worüber der

Capitain froh war.

Sonnabend ben 20. November. Heute sahen wir die Borgebirge von Pennsylvania, kamen auch am Abend burch Gottes Gnabe bis zu dem Städtlein Lewistown ge-

nannt, allwo wir anferten.

Sonntag ben 21. November lagen wir stille. Der Capitain und übrige Gesellschaft baten, ich möchte ihnen eine englische Predigt halten. Ich konnte zwar noch nicht auf sein, hielt ihnen aber doch eine Rede auf meinem Lager über ben ersten Theil des 5. Cap. Matth., wobei sie sich ausmerksam verhielten. Wir bekamen heute noch einen Pilot aus Lewistown und segelten Abends unter sanftem Winde etwas weiter. Vom 22. dis 25. Novems ber konnte ich nach und nach wieder auf sein, gab der Schiffsgesellschaft noch verschiedene Ermahnungen, theilte meine Victualien, die in Charlestown gekauft, unter die armen Bootsknechte aus und mußte auch ein und ander Stück von Unterkleidung weggeben, weil sie voll Ungeziesfer waren.

## Kapitel XVIII.

Ankunft in Philadelphia. Reife nad Reu-Sannover. Erfie Erfahrungen.

Donnerstag ben 25. November 1742, Morgens um 8 Uhr, famen wir vor ber Stadt Philadelphia an.27) So weit hatte ber Berr Berr, aus lauter Gute, Gnabe und Barmbergigfeit geholfen und ben grmen Gunder bis ing 32. Sahrmit großer Gebuld, Langmuth und Berichonen um Chrifti willen ge= tragen! 3ch mar ein Frembling in Philadelphia und mußte nicht, wo ich mich zuerst hinwenden follte. Unterwegs hatte von ungefähr gehört, daß der Berr Apothefer 3miefler,28) ber ehebem in Cheneger gewesen, nun in Bhi= labelphia wohnte und sich zu ber mährischen Brüberschaft hielt. Zuerst trat ich in einem englischen Wirthshause ab. und fuchte von ba ben Berrn Zwiefler auf. Er empfina mich freundlich, und als ich mich nach ben deutschen Luthe= ranern erkundigte, antwortere er, die verständigften und meisten hielten es mit bem Berren Graf Zingendorf, und bie Uebrigen hatten einen alten Brediger angenommen, Namens Johann Balentin Rraft, ber fürglich von Deutsch= land aus dem Zweibrückischen, wo er abgesett worden, hie= ber gekommen. Nachber wollte eine Stube zu meinem Aufenthalt miethen, konnte aber keine andere, als in dem englischen Saufe finden, wo Berr Zwiefler wohnte. Bon ba ging wieder zu dem englischen Wirth, wo zuerst abge= treten und erkundigte mich, wo Neu-Providence und Reuhannover lage? Er wußte es nicht und holte einen beutschen Mann vom Lande herbei, ber eben in ber Stadt war und in Neu-Hannover wohnhaft. Der Mann hieß Philip Brandt, und fagte, wir murben lange vergeblich fragen mögen, weil Ren- Providence befannter mare unter bem Namen: die Trapp und Neu-Hannover unter bem Namen: der Kalfner Schwamm. Bemeldter Brandt er= zählte mir von der Gemeinde in Neu-Hannover, daß fie einen Mann zum Prediger gedungen, ber N. Schmidt hiefe und seinem Geschäfte nach ein Quadjalber und Sahnarzt mare.

Er sagte ferner, baß Neu-Hannover 36 englische Meilen abläge, er heute Abend noch die Rückreise antreten müßte, obgleich die Wege schlimm wären. Ich war noch matt und geschwollen von der Schifffahrt, wollte aber auch nicht gern was versäumen, resolvirte deswegen mit zu reisen, ließ meine Sachen vom Schiffe in die gemiethete Stube bringen. Wr. Brandt miethete mir indessen ein Reitpferd und wir ritten Abends stillschweigend aus der Stadt, fütterten die Pferde dei einem beutschen Wirth 10 Weilen von der Stadt. In dem Wirthshause saßen etliche deutsche Wänner und erzählten einander, daß der alte Pfarrer Balentin Kraft in Philadelphia, Germantown und der Trapp zum Prediger augenommen sei. Wir blieben daselbst die Nacht.

Freitag ben 26. November setzten wir unsere Reise fort in Gesellichaft etlicher teutschen Männer. Konnten nur Schritt für Schritt reiten wegen ber tiefen Wege. Es war schon Abeud, da wir die zwei Flüsse Shippach und Berkiome passiren mußten. Der erste war niedrig, der andere hoch. Mein Gefährte ritt voran, ich sollte nachfolgen, mein Pferd war klein und matt, und der Strom start, nahm das Pferd mit fort auf ein paar Ruthen lang, es half sich aber doch durch den Strom quer durch und kam mit mir an der stillsließenden Seite wieder herauf und glücklich heraus.

Credo Providentiam, pflegte ber alte Gerr Paftor Sommer (zu Schortrig im Anhaltinischen) oft zu fagen:

Seele vergieß es ja nicht!

Ich war im Wasser setzt bis an die Brust überschwems met, und wir hatten nun noch 10 Meilen bis Neu-Hannos ver im Finstern zu reiten, welches mir ein katarrhalisches Fieber verursachte, kamen aber unter Gottes Gnadenschut wohlbewahrt bei Brandt's Wohnung an, wo ich die Nacht blieb und liebreich bewirthet wurde. Sonnabend den 27. November früh ritt mit Brandt weiter hinauf zu eine Worsteher der Gemeinde und bat ihn, er möchte den andern Vorsteher und die dermaligen Gemeindes Leltesten zusams

menberufen, weil ihnen mas zu berichten hatte. Rachmit= tags maren 2 Vorsteher und 4 Aeltesten beisammen. ließ ihnen ben Brief vom herrn hofprediger Riegenhagen burch Mr. Brandt vorlesen. Gie sagten zum Theil, daß jie amar ben obbemeldten Schmidt auf's neue zu ihrem Brebiger gebungen, wollten aber mich auch annehmen, und in ihrem Theil das Schreiben bes herrn hofprediger respecti= ren, menn die Gemeindealieder damit gufrieden maren. Bas aber die Berbindung ber brei Derter Philadelphia, Ren-Providence und Neu- Hannover beträfe, fo ichien es ihnen unmöglich, daß ein Prediger fie bedienen konnte; weil Philadelphia und Neu-Bannover 36 englische Meilen von einander lägen; 2, die Wege in Winterszeit muhfam; 3, zwei Bafferfluffe bazwischen waren. Undere meinten, es murbe gut fein, wenn ich mich mit bem alten Berrn Pfarrer Rraft in Philadelphia bespräche, daß er Philadelphia und Germantown, und ich Sannover und Providence bediente: ober bag ich drunten, und Rraft broben predigte. Unt= wort : ich hatte feine Unweisung auf Germantown, burfte auch feinen von ben 3 Blaten verlaffen, bis fie mich ab= miefen. Sie meinten, es murbe ichmer fallen, weil fich die Philadelphier, Germantowner und Providencer ichon zu weit mit bem Pfarrer Rraft eingelaffen. 3ch ließ es beruben bis auf weitere Ginsicht und verlangte morgen a. G. ben 28. November als am 1. Abvent-Sonntage in ihrer Rirche zu predigen, und daß fie folches ihrem obbemeldten herrn Schmidt fund thun möchten. hierauf beichloß bie Confereng mit Gebet und verblieb in bes Borftebers Saufe. In Privatgefprächen vernahm, baß bie hiefige Gemeine fehr gerrüttet und gertheilt fei. "Gin Theil "hielte es mit bem Prediger Schmibt; andere hatten fich "seinetwegen abgesondert; noch andere hatten sich ichon "vorher zurudgezogen und wollten mit Rirchen und Bfaf= "fen nichts zu schaffen haben; etliche hielten fich zu bes "Berrn Grafen Zinzendorfs neuen Anftalten; viele glaub= "ten gar nichts." Gin schlechter Troft! Um bemeldten 1. Advent-Sonntage tamen verichiedene Leute in bes Borftehers haus wo ich logirte und handelsten mit einem Juden, der seinen Kramladen in diesem Hause hielte. Er gerieth mit einem Schreiner von der Gemeinde in heftigen Streit, welcher zum Prozest vor der Obrigkeit gelangen sollte. Sie nahmen aber nach vielem Zureden meine Bermittelung an und versöhnten sich mit einander, mir zu Liebe, wie sie fagten, anders nicht.

Nachher ermahnte ben Juben wegen einiger ärgerlichen Reben und Boten. Er machte aber Gespott barüber und

fagte, ich verstunde die hiefige Landesart noch nicht.

Um 9 Uhr ritt mit bem Vorsteher zur Kirche, welche vor einem Jahre von beschlagenen Blöcken aufgezimmert, aber inwendig noch nicht ausgebaut ist. Männer und Weiber fommen zur Kirche geritten. Der Herr Prediger Schmidt kam auch und setzte sich zu mir in den Stuhl. Ich sagte ihm, daß heut meine Anzugspredigt halten und ihn ablösen wollte. Er bezeigte sich höstlich und sagte, daß er mir nicht im Wege sein würde. Diese erste Predigt hielt ich über 2 Korinth. 5, 19. 20: Gott war in Christo und versöhnte — lasset euch versöhnen mit Gott, und war mir bedenklich, daß eben vor einem Jahre um diese Zeit meine Valetpredigt in Großhennersdorf gehalten.

Nach der Predigt las der Versammlung meinen Beruf und Instruction von Sr. Hochwürden Herrn Ziegenhasgen vor, weil es die Borsteher und Aeltesten so begehret, und ritt mit dem Vorsteher wieder heim. Nachmittags hatte verschiedene Besuche von der Gemeinde und Gelesgenheit noch ein gutes Wort zu sprechen und auch verschiedene Urtheile zu hören, nämlich: "einige erfreuten sich über den Anschein, weil sie hofften, die Gemeine würde mit der Zeit noch in gute Ordnung kommen; die es mit dem Prediger Schmidt hielten, wären nicht völlig zufriesden und meinten, man sollte ihn doch nicht ganz verstoßen, ob er gleich nicht ordinirt wäre und bisweilen ein christlich Käuschchen mitmachte; auch unter den Heiligen sein Keiner ohne Tadel; er könnte ja wenigstens Bicarius sein

und predigen, wenn ber neue Pfarrer abwesend sein

müßte. Andere, die sich schon lange abgesondert, sagten, sie wollten erst sehen, wo die Sache hinauszielte, weil sie sichn mehrmal hinter das Licht geführt worden, und man nicht wüßte, ob ich die Briefe nicht selber gemacht. Endlich hätten sich auch verschiedene daran gestoßen, daß im Beruf jährlich 40 Pfund Sterling bestimmt, welches eine Gerechtigseit und Bürde auf ihre Kinder und Kindesstinder geben könnte, und wollten lieber mit der Sache nichts zu thun haben." Es war mir heimlich lieb, daß Gottes Borsehung den zärtlich gesiebten Knecht Boltzius zurückbehalten und für den hiesigen herzkränkenden Umsständen bewahrt hatte. Ich war auf den Seefahrten durch die herbe Seefrankheit physikalisch gesibt worden und mußte nun auch die moralischen Emetica [Brechmittel]

und ihre heilfame Wirkungen tennen lernen.

Montag den 29. November begleiteten mich 3 Gemeinbe= Aelteste 9 Meilen herunter bis Neu-Providence, um mit den Vorstehern baselbft zu conferiren, und tehrten bei der Witt= we Schrack ein, beren Mann ein Vorsteher und einer mit von benen gemesen, die bei Gr. Hochwürden Berrn Biegenha= gen oft um einen Prediger supplicirt, aber im vergangenen Sommer entschlafen. Wir ließen ben noch lebenden altesten Vorsteher dahin rufen. Ich zeigte ihm bes Herrn Hofpredigers Schriften. Er fannte fogleich bes Berrn Hofpredigers eigenhändige Unterschrift und fagte, es mare ihm lieb, daß ich gefommen. Gie hatten zwar die Soff= nung aufgegeben und niemand mehr erwariet, weil fie auf ihr lettes Schreiben von 1739 feine Antwort mehr betommen, und beswegen vor einem Sahre an das Dochehr= murbige Darmstädter Confistorium um Prediger juppli= cirt. Darauf mare por furzer Zeit ein alter Prediger, Namens Valentin Rraft, angekommen und hatte gejagt. baß er vom Confistorium gesandt mare. Er hatte zwar feine Zeugniffe mitgebracht und mare nacht und bloß ge= tommen, gabe aber vor, daß alles nachkommen murbe. Rubem gabe es Leute hier, die ihn in Deutschland als Prediger gefannt. Er (ber Borsteher) mar auch ber Meinung.

baß ich mit Herrn Kraft mich besprechen und entweder die zwei untern Stadt= oder die zwei obern Land=Gemeinden bedienen sollte. Ich ließ es beruhen bis auf weitere Ein=

jicht.

Dienstag den 30. November ritt der älteste Borsteher von der Trapp mit mir zu dem jüngern und von da nach Philadelphia, wo wir Abends um 9 Uhr ermüdet ankamen. Ich mußte wegen meines geliehenen Pferdes wieder in eisnem englischen Wirthshause abtreten. Der Wirth führte mich in eine große Stude, wo Gentlemen von Condition, wie der Wirth sagte, saßen. Gleich deim Eintritt frugen sie mir entgegen, ob ich ein Moravian, Lutheran, Presbyterian oder Church Minister wäre? Antwort: sie müßten erst bessere Sitten lernen, damit sie Fremde nicht mit solchen Fragen bewillsommten. Sie entschuldigten sich. Nachher bezahlte für das gemiethete Pferd und ging zu

meiner gemietheten Stube.

Mittwoch den 1. December holte mich der Providencer Vorsteher in ein beutsches Gasthaus, wo ich meine Aufwar= tung bei Berrn Pfarrer Rraft machen sollte. Berr Rraft gab mir in Gegenwart verschiedener Deutschen erft einen ernstlichen Berweis, daß ich gleich ben erften Tag meiner Untunft in Philadelphia ins Land gereiset und mich nicht erst bei ihm gemeldet, und sagte barauf zu Trost: "er wollte mir icon anhelfen und an einen Ort fegen, wo fich's am besten schickte;" ich schwieg stille bis auf weitere Ginsicht. Er erzählte hernach, wie er bereits im Lande herumgerei= iet, ein Presbyterium generale und speciale in Phila: belphia u. f. w. aufgerichtet, hin und wieder Borfteber und Aelteste gemacht. Ueber bas alles hätte er auch schon ein Consistorium verordnet, wobei er prafidiren wollte. Er fteht, wie es beißt, in großer Uchtung, weil unfere armen unwiffenden Lutheraner auf einer Seite von ben Bin= gendörfern in die Enge getrieben, und von der andern Seite durch fein Grofprahlen bethört werden. Er er= gählte mir ferner, daß er seine vorbemeldte Anstalten ichriftlich im November 1742 mit einem ehrlichen Manne,

Thomas Maner, nach Deutschland an das Hochehrw. Confiftorium in Seffen=Darmstadt gefandt und von daher die Confirmation erwartete. Ich war hier ganzlich fremd, wollte boch gern meiner Instruction nachgehen, und den Brief vom Herrn Hofprediger den Vorstehern und Aelteften ber Philabelphischen Gemeine zu lesen geben, es mar alles, wie es hieß unter Berrn Rraft's Direction, also mußte es auch mit seiner Genehmhaltung geschehen. Rach= mittaas ließ er zwei von seinem Presbyterio speciali kommen, und las ihnen bemeldten Brief por. Rachdem foldes geschehen, wiederholte er seinen Ausspruch mit einer erhabenen Amtsmiene: "Ich will ihn benn schon an einen Ort setzen, wo es nothig ist." Weil sein Emeticum end= lich die Seefrankheit bei mir wieder erweckte, so brach ich in folgende Ausdrucke in Gegenwart ber Manner aus: ich konnte von meiner Inftruction nicht abgeben. Wennmich bie drei angewiesenen Gemeinen nicht annehmen wollten. jo mußte erst Erlaubnif von meinen Vorgesetzen aus Gu= ropa haben, ehe ein oder andere Gemeinden annehmen könnte. Er befahl bemnach ben zwei Männern von feinem Presbyterio speciali, sie sollten Anstalt machen, daß ich nächsten Sonntag, als am zweiten Advent, in dem alten Schlachterhause, welches die Lutheraner und Reformirten gemeinschaftlich jum Gottesbienft gemiethet, predigen möchte; er felber wollte bann in Germantown predigen. Zum Beschluß sagte mir Herr Kraft, daß ein vornehmer schwedischer Kaufmann in ber Stadt Namens Herr Beter Roch uns beibe morgen zur Mittagsmahlzeit begehrte. Herr Roch hatte von Capitain Child vernommen, bag er mich von Charlestown hieher gebracht.

Donnerstag ben 2. December tam Herr Kraft auf meine Stube und holte mich, um zu dem Herrn Koch zu gehen. Er ermahnte mich, ich müßte bei Herrn Koch fein luftig thun, er möchte mich sonst für einen Pietisten ansehen. Biele stünden auch im Gedanken, daß ich ein heimlicher Herrn-huter wäre. Wir speiseten also bei dem Herrn, hatten verschiedene nügliche Unterredungen von Kirchensachen. Nach der Mahlzeit wußte mich nicht lustiger zu machen.

als daß ich dem verständigen Mann und Liebhaber unserer evangelisch-lutherischen Religion des Herrn Hofpredizgers Ziegenhagen Schriften zu lesen gab. Welches Bonzmot dem Herrn Kraft sehr mißfiel und den Herrn Koch vergnügte. Er freute sich über meine glückliche Ankunft und verlangte, ich möchte nächsten Sonntag in ihrer schwezdischen Kirche deutsch predigen. Herr Kraft sagte, es ginge nicht an, weil es schon bestellt, daß ich in dem alten Versammlungshause predigen würde. Herr Koch antzwortete, so könnte es Nachmittags in der schwedischen Kirche sein, und dabei blieb es.

Freitag ben 3. December wurde ich zu einem beutschen Zuckersieder zu Gaste gebeten, der ein intimer Gemüthsefreund von Herrn Koch, ein eifriger Lutheraner war, die Zinzendorfische Versassung nicht liebte und auch des Herrn Kraft Presbyterial-Austalten mißbilligte. Ich ließ ihn gleichfalls des Herrn Hofpredigers zwei Briefe lesen, wo-

über er sich innigst freute.

Sonnabend ben 4. December ordnete Herr Kraft an, ich follte morgen Bor- und Nachmittag in beiden Bersammlungen verkündigen, daß wir auf den ersten Christtag beibe in Philadelphia sein, zweimal predigen und das

heilige Abendmahl austheilen wollten.

Sonntag ben 5. December, am zweiten Abvent, predigte ich Bormittags in dem alten Bersammlungshause über den heutigen Text, hatte viele Zuhörer, wie leicht zu versmuthen, wurde bekannt unter den Leuten, verfündigte die von Herrn Kraft empfangene Order, daß auf's Christsest das Abendmahl gehalten werden und Nachmittagspredigt in der schwedischen Kirche sein sollte. Rachmittags war wieder eine zahlreiche Bersammlung in der schwedischen Kirche, welcher den 14. und 15. Bers aus dem 3 Kap. Joh. erklärte. 29)

Montag ben 6. December war Herr Kraft sehr besschäftigt, mich jum Consistorialrath in seiner Anstalt zu machen, hatte auch zuvor schon ben Herrn Caspar Stöber 30) zum Asselsor Consistorii beclarirt, und wollte nunmehr

einen verdorbenen Schulmeister zum Predigtamt für die Landgemeinden ordiniren. Ich bat ihn vor Zeugen, er follte mich verschonen und auch überhaupt von seinem Blan abstehen, wie es hieße: parturiunt montes etc. merkte wohl, daß ein und andere Verständige in Philadel= phia meinen Beruf rechtmäßig erkannten. Darum nahm er eine andere Wendung, fagte, er wollte die drei Derter, Philabelphia, Providence und Hannover gemeinschaftlich mit mir bedienen. Ich schwieg bis auf weitere Ginficht. Der ichwedische Raufmann, Berr Roch, und etliche andere Freunde hatten fich verlauten laffen, es mare beffer, menn ich in der Stadt bliebe und die zwei Landgemeinden dem Herrn Kraft überließe, weil sie doch zu weit entfernt und fich mit ihm eingelaffen. Solches zu wenden machte Berr Rraft Anstalt mich als seinen Abjunct in Providence und Hannover einzuführen, ichrieb Befehl an die Vorfteber beider Landgemeinden Unftalt zn machen, daß ich nächften Conntag, am britten Abvent, in Providence predigen und am fol= genden Montage in Hannover einer Gemeindeversamm= lung mit beiwohnen follte; und daß er dann von Sannover weiter mit mir nach Lancaster reisen wollte.

MIS Herr Roch und andere Freunde bes Herrn Kraft Borhaben erfahren, ermahnten sie mich, ich sollte mich nicht verbindlich machen, in den zwei Landgemeinden allein zu bleiben und Philadelphia zu verlassen. Im nächsten Christseste würde der Rov. schwedische Herr Pastor Transberg hieher kommen, um Gottesdienst zu halten. Derselbe könnte als ein gelehrter und erfahrener Mann meine und Herrn Kraft's Berufe und Eredentialien untersuchen.

Dienstag ben 7. December schrieb meine Umstände in einem Brief an Se. Hochwürden Herrn Ziegenhagen, fo gut ober schlecht wie es ein verwirret Gehirn in solchem De-

lirium erlauben wollte.

Mittwoch ben 8. December kam ein Mann zu mir, Herr Beter Böhler genannt, ber vom Herrn Grafen Zinzenborf abgeschickt war. Er erkundigte sich nach meinem Beruf und Umständen, welches ihm in Liebe beschiede.

Donnerstag den 9. December hatte verschiedene Besuche

und ichrieb einen lateinischen Brief an ben schwedischen Herrn Bastor Tranberg, den noch allein übrigen Missionar im Lande, und berichtete ihm meine Berufsumstände.

Freitag ben 10. December besuchte etliche Freunde und

machte mich fertig zur Reise in's Land.

Herr Kraft hatte in dieser Woche verschiedene Amtsver= richtungen in der Stadt, mir wurde nichts gesagt. Abends kamen zwei Pferde von Neu-Providence gesandt, Herrn

Rraft und mich abzuholen.

Sonnabend ben 11. Dezember quittirte ich meine ge= miethete Stube und mußte nebst andern Untoften bem eng= lischen Manne theuer genug bezahlen. Um 9 Uhr Bor= mittags ritt mit herrn Rraft aus ber Stadt burch Ger= mantown, allwo mein Patron mich vor verschiedene Säuser führte und ben Leuten als eine Rarität zeigte. Unter andern tam ein taumelnder jogenannter Glaubensverwand= ter, fiel Kraft seinem Pferbe in den Zaum, sagte zu ihm: "Bruber, Du mußt mein Kind taufen und auch Gevatter fein, Du weißt, wir find auf einem Schiffe hereingekom= men, und Du bist ber Bater." Ich ritt fort und ließ herrn Rraft nachkommen, um nicht Theil an seiner luftigen Confereng zu haben. Nachmittags hatten wir anhaltenden heftigen Regen, murben burchaus naß und mußten in der finstern Racht die zwei aufgeschwollenen Fluffe Schippach und Perkiome paffiren. Gin auf diegfeit ber Tluffe mohnender Borfteher mar fo gutig und begleitete uns burch bie Baffer, fo bag wir unter Gottes Bericonen bewahret, bei bem altesten Vorsteher in Providence ankamen und übernachteten.

Sonntag ben 12. Dezember predigte ich das erfte mal in Providence in des Vorstehers Scheune, weil die Leute daselbst noch keine Kirche haben. Nach der Predigt las Herr Kraft der Versammlung des Herrn Hofprediger Ziesgenhagen Schreiben vor und die Elieder schienen vergnügt darüber zu sein. Herr Kraft that auch sein Bestes, um mich von der Stadt zu entsernen und dieser Gemeinde zu

empfehlen.

In dieser Gegend wohnen verschiedene Leute, die aus

bem Hochfürstlich Hessen Darmstädtischen gebürtig sind und in ihrer Jugend guten Unterricht gehabt haben. Um Abend waren etliche bei uns, mit welchen erbauliche Ge-

fpräche hielt.

Montag ben 13. Dezember nahm Berr Rraft ein Bferd und ritt poraus nach Neu-Hannover. Gegen Abend murbe ich auch dahin geholt. Berr Rraft hatte indeffen bei einem Vorsteher sich aufgehalten und mit ber Sausmutter Rath gehalten, ob es nicht gut ware, wenn ich heirathete? ob ich eine Frau aus ber Stadt oder ein Bauernmadchen bom Lande zur Che nehmen follte? Wes bas Berg voll ift, bes gehet ber Mund über. Der alte Mann will mich mit Gewalt nach Seel und Leib glücklich in der Welt machen. Ich logirte mit Berrn Rraft bei dem ältesten Vorsteher. Abends leistete und ein Quadialber Geschlichaft, ber in ber Nachbarschaft berufen war einen Tobten zu fragen, ber fich öfters seben ließ und die Leute erschreckte. Ich er= mahnte ben Dann von foldem fündlichen Gautelfpiel abzulaffen und unwiffende Menschen fundigen zu machen. Es wollte aber nichts haften, weil es mit feinem Gewinn verknüpfet. Ein andrer frug mich, mas die Sünde mider ben heiligen Geift sei? ich antwortete aus bem 12. Rap. Matthäi, so viel die Zeit leiden wollte.

Dienstag ben 14. Dezember wurde ich angesprochen ein Kind von der Gemeinde zu taufen. Herr Kraft ging mit dahin und verordnete, wie es sein müßte. Die Aeltesten, Borsteher und eine Anzahl Glieder hatten sich indessen versammelt. Herr Kraft ließ mich in der Stube allein und ging hinaus zur Versammlung und sing an zu peroriren nämlich: "Ich habe euch nun den neuen Pfarrer gebracht, und will denselben euch vor allen andern gönnen; machet nun ohne Verzug Anstalt, daß er bei euch bleiben und wohnen mag. Ich will noch eine Gemeinde 8 Meilen höher hinauf mit dieser einpfarren. Wenn ihr nun nicht gleich Anstalt machet und die Wohlthat mit Dank annehmet, so gehe ich gleich mit ihm fort nach Lancaster und setze ihn da zum Prediger ein." Hierüber entstand eine Verwirzung und Uneinigkeit unter der Versammlung, und etliche

von den Aeltesten und Vorstehern tamen zu mir berein und frugen, mas das bedeuten follte? ob ber alte Mann mein Borgesetter? ob ber Beruf vom herrn hofprediger falich ware? Mun konnte ich den Herrn Rraft nicht langer verschonen, sondern las in feiner Gegenwart ber Versammlung meinen Beruf noch einmal vor und zeigte, daß ich auf Phi= labelphia, Providence und Hannover bestimmt, frug, ob sie alle dazu stimmeten? Antwort: alle Ja, Ja! Fer= ner fagte, bag ich mit Berrn Rraft in feiner Berbindung stunde; er hatte auch nicht weiter Macht über mich. als er fich felber unrechtmäßiger Weife nahme ober fie ihm gaben. Er könnte mich weder nach Lancaster noch sonst wohin setten. Er wollte sich entschuldigen und alles wieder ins Keine bringen, aber es half nichts, die Leute maren froh, und bie Meltesten nahmen mich in Empfang und brachten mich gut einem Manne, ber bisher wegen ber Unordnung nicht gur Gemeinde gehalten, aber nun beiwohnen wollte, weil er Befferung hoffte. Derfelbe Mann hatte ein Buttchen bei feinem Wohnhause, worin ich studiren und schlafen, aber nicht spazieren konnte; bas gaben fie mir zum Aufenthalt ein. Es mar mohl etwas raumlicher als bie Cajute auf ber Schaluppe von Charlestown her, oder als bes Dioge= nes Tag mag gewesen sein. Die Aeltesten meinten, ich tonnte Philadelphia füglich verlaffen, weil es zu weit abläge; ich fagte ihnen aber, daß mir nicht erlaubt mare eine ober andere von ben breien gang aufzugeben ohne Genehm= haltung meiner Vorgesetzten, ober bis fie mich felber frei gaben. Gie baten, ich mochte boch anfangs etwas bei ib= nen bleiben, indem eine Partei feit meiner Abwesenheit nach ber ersten Predigt ihren alten Prediger Schmidt wie= ber genothigt, daß er predigen follte. Worauf er geant= wortet, er wollte, wenn fie ihm eine ichriftliche Erlaubnik von mir brachten. Ich versprach also nachsten Sonntag a. B. hier zu predigen und fo lange zu bleiben.

Nachdem meine Wohnung besehen, ging ich wieder zu bes Vorstehers Hause, wo Herr Kraft noch war und sagte zu ihm allein, daß er sich bisher sehr vergangen. Das

wäre nicht ber Weg, unfere evangelisch-lutherische Religion

in Aufnahme zu bringen.

Mittwoch ben 15. Dezember zog Herr Kraft von hier ab, nachbem er seine Rolle hier gespielt und reisete nach Lancaster zu. Ich hatte verschiebene Besuche, auch von Solchen, die wißig sein und bisputiren wollen.

Donnerstag ben 16. December. Bezog heute meine angewiesene Wohnstätte und bankte Gott bem herrn, baß ein wenig allein sein und mich in ber Stille sammeln konnte.

Freitag ben 17. December. Besuch von einem Manne, ber mit mir von seinem Seelenzustande sprach, eine feine Erkenntniß in unseren Glaubensartikeln äußerte und sehr bewegt wurde, als wir zum Beschluß mit einander beteten. Abends nahm die Kinder im Hause ein wenig vor.

Sonnabend ben 18. December. Meditirte, hatte auch von Etlichen Besuch, welche über ihre Nachbarn flagten und meinten, ich sollte es morgen in der Predigt anführen und bestrafen. Antwort: Das sei nicht nach Christi Lehre. Matth. 18, 15—17. 21. 22. stände die Ordnung. Es hieße auch, richte nicht sosort, höre erst des Andern

Wort. Sirach 19, 13. 14. 15.

Sonntag ben 19. December predigte ich hier über bas heutige Evangelium am 4. Advent vor einer großen Ber= sammlung auch von ben benachbarten Gegenden; taufte nach der Predigt zwei Rinder por ber Gemeinde und er= klärte die Lehre von der Taufe, weil allerlei Volt wider bie Taufe, besonders ber Rinder, ftreitet, erinnerte auch bie Alten an ihren Taufbund, und verkundigte, daß am Chriftfest wieder Gottesdienft fein murbe g. G. Die zwei Vorsteher von Providence maren mit zugegen und hatten ein Pferd für mich mitgebracht. Sobald ber Gottesbienst hier geendet, eilte ich mit den Vorstehern nach Providence und fand eine zahlreiche Versammlung in und um die Scheuer, welchen die heutige epistolische Lection erklärte, bie sie mit Bewegung und Andacht anhörten. Abends hatte noch eine Aufmunterung mit einigen Leuten in bes Vorstehers Hause. Die Leute waren hungrig nach Gottes Wort und hatten Luft an Seelengesprachen.

Montag ben 20. December kam ein Borsteher von Hannover und wollte mich wieder hinauf holen; ich konnte aber nicht. Denn nach Herrn Kraft's Direction mußte ich bei meiner ersten Predigt in Philadelphia verkündigen, daß auf's Christfest daselbst das heilige Abendmahl gehalten werden sollte. Weil aber die Sache in Hannover anders ausgefallen, so mußte ich noch einmal nach Philadelphia und die Ursache auzeigen, warum ich nicht auf Christag in Philadelphia sein könnte.

Dienstag ben 21. December reisete mit bem altesten Borsteher von Providence nach ber Stadt und fam Abends

wohl bewahrt an.

Mittwoch ben 22. December besuchte den Herrn Beter Roch und etliche andere gute Freunde, und erzählte ihnen, wie daß die Gemeinden in Hannover und Providence meinen Beruf anerkannt, und bag bei benselben das Chriftfest feiern müßte.

Die Freunde maren barüber verlegen und verdachten es ben Borftebern, daß fie meinen Beruf nicht beffer achteten. Die Vorsteher tamen endlich zu mir und faaten, daß fie von ben Leuten Unlauf und Verdrieflichkeit hatten; fie follten sagen, warum der neue Pfarrer das Fest über nicht in Phi= labelphia sein wollte, da es doch voraus verkundigt wor= ben? Antwort: ich konnte meine zwei anvertrauten Ge= meinen im Lande nicht bloslaffen und felbander in ber Stadt fein; fie follten mich bei ben Meinigen laffen und fich an ihren Berrn Rraft halten. Die Vorfteber tamen abermals und fagten, die Leute bestünden drauf, ich follte im Teft hier fein, fonft wollten fie tein Abendmahl halten. Untwort: Berr Rraft hatte es fo und nicht anders ver= fündigen laffen, und er mußte fie mohl beffer tennen als Wenn sie also bagu bereit waren, so möchten fie es von herrn Rraft fordern. Auf Anrathen des herrn Roch und eilicher Freunde mußte ich versprechen, g. G. am 3. Weihnachtstage wieder in der Stadt zu fein und in der schwedischen Rirche zu predigen, ba alsdann der schwedische Herr Paftor Tranberg mit zugegen sein und meine Berufs= schriften vor ber Berjammlung untersuchen konnte. Um Abend mar Berr Kraft aus dem Lande gurud in die Stadt gekommen, und als er hörte, was vorgefallen, tam er in vollem Zorn auf die Stube, wo ich und ber Provis bencer Borfteber faken, verging fich mit groben Worten, lief hin und her im Gafthause und brauete, mas er thun wollte. 3ch fagte ihm, es ware feine eigene Schuld : mas feines Umts nicht mare, ba follte er feinen Borwit von laffen; er möchte fich nur am 3. Weihnachtstage in ber schwedischen Rirche mit einfinden, alsbann konnten wir un= fere Berufscreditive compariren.

Donnerstag ben 23. December früh hatte Berr Rraft auch seine Grobbeit gegen den Vorsteher von Providence Bemiesen, der sonst viel von ihm gehalten. Wir fetten Bormittags ab und tamen Abends in Brovidence an.

Freitag den 24. December. In vergangener Nacht fiel ein heftiger Regen ein und halt noch an. Ich hatte ver= sprochen, heute nach Hannover zu kommen; die Provi= bencer lieben mir ein startes Pferd, welches mich glücklich hinbrachte, mußte aber vorne in Sannover übernachten. weil bas Waffer zu hoch angelaufen.

Sonnabend ben 25. December, 32) als am erften Chrift= tage, ritt vollends gur Rirche und hielt mit einer gabl= reichen Berfammlung Gottesbienft, allwo bie zwei Borfteher von Providence mit beiwohnten. Um Abend tamen bie Aeltesten und Vorsteher von beiben Gemeinden gufam=

men und unteridrieben ein Recepiffe. \*)

\*) We, the Elders and Deacons of the protestant Lutheran Congregations at Newhannover, Providence and Philadelphia, do testify and affirm by Subscription, that we have accepted with a thankful Heart the Rev. Henry Melchior Mühlenberg as a lawful called, ordained and by our Supplications sent and represented Minister of the Gospel, by the Rev. Frederick Michael Ziegenhagen, His Majesty's German Chaplain and Member of the Society for promoting Christian knowledge; and promise to furnish our Minister with the Necessaries required for his Living in the lawful Vocation, and to assist him in every good Disposition and Direction, which he gives for our and our Children Spiritual Wellfare etc.: Dec. 25th, 1742.

Borsteher und Aelteste von Reu-Hannover:—Christopher Bittmann, Matthias Kinger, Beter Courad, Balentin Geiger, Jacob Aister, Martin Keblinger, Georg Jürger. Borsteher und Aelteste von Providence:—Johann Nicolaus Croes= mann, Friedrich Marfieller, Johann Georg Bender, Rico-laus Bittel, Georg Eroesmann, Jacob Müller, Johann Georg Croesmann, ber Sattler.

Den 26. December am 2. Christtage ritt in Gesellschaft ber Borsteher nach Providence, fand eine zahlreiche Berssammlung und predigte über das heutige Festevangelium 33.) Hernach ritt mit Mr. Marsteller über die zwei Flüsse und blieb bei ihm über Nacht.

Um 27. December seizte allein früh ab, hatte 21 Meisen zur Stadt und schlimmen Weg, futterte unterwegs einmal und kam um 1 Uhr Nachmittags zur Stadt. Bor der Stadt begegnete mir der alte Herr Kraft 34) um ins Land zu reisen. Um 2 Uhr zogen wir hinaus zur schwesdischen Kirche, welche etwa anderthalb Meisen vom Censtrum der Stadt am Fluß Delaware stehet. Der schwedische Herr Pastor Tranberg und Borsteher Herr Peter Koch waren schon in der Kirche, wie auch Herr Schleiborn, ein guter Freund von mir, welcher ohne mein Wissen einige Lutheraner von Germantown 35) schriftlich eingeladen hatte.

Ferner hatte auch der Herr Graf Zinzendorf Rundschafter bahin gesandt, wie mir gesagt murbe. Berr Baftor Tranberg und herr Roch hatten gestern ben alten herrn Rraft eingeladen, daß er beut mit beimohnen und feine Credentialien aufweisen möchte, er mar aber heut ins Land verreifet. Nachdem ich eine furze Predigt gethan, trat Berr Paftor Tranberg vor ben Altar, forberte meine Schriften und ließ die Berren Borfteber, Melteften und übrigen anwesenden Glieber ber fleinen lutherischen Be= meine vortreten und las ab 1, bes Beren Sofpredigers Ziegenhagen Schreiben und Beruf; 2, mein Ordinations= zeugniß von Leipzig; 3, meine Matritel und Zeugniß von der Göttinger Universitär und 4, das Recepisse von ben Vorstehern und Aeltesten ber Gemeinden in Reu-Ban= nover und Providence, und erklärte ihnen bas Gange in ber englischen Sprache, weil ihm bas Deutsche nicht so ge= läufig mar. Darauf fagte er weiter: es mare in ber evan= gelisch-lutherischen Kirche folgende Ordnung nämlich: Sie nahmen feinen ins Predigtamt, er mußte benn einen recht= mäßigen Beruf und Ordinationsichein haben, fonft riffen allerlei icabliche Unordnungen ein. Gie möchten fich jest nun beutlich erklaren, ob fie meinen Beruf und Orbina=

tion als rechtmäßig erkenneten?

Die Herren Aeltesten und einige Andern antworteten, sie hätten sowohl Recht und Theilan einem Beruf und Sendung als die Gemeinden in Neu-Hannover und Neu-Providence. Herr Koch erwiederte: Sie hätten ja den alten Herrn Kraft zu ihrem Prediger angenommen. Untwort: Sie hätten ihn nicht angenommen, ihm auch keinen Beruf gegeben, und wollten nun bei dem bleiben, was auf ihr Unshalten von dem Herrn Hofprediger Ziegenhagen gesandt wäre. Hierauf drangen sie sich mit fröhlichen Ungesichtern herzu und gaben mir und dem Herrn Pastor Tranberg die rechte Hand, und bestätigten damit meinen Beruf an sie so

wohl als die übrigen zwei vereinigten Gemeinen.

Dienstag ben 28. December machte meine Aufwartung bei Gr. Ercellenz dem Herrn Gouverneur Thomas von Pennsplvania, zeigte ihm mein lateinisch Zeugniß von Göttingen und das englische Recepisse, weil er von beut= ichen Schriften nichts verstand. Er machte ein gewöhnlich Compliment und erbot fich zu allen ersprieglichen Diensten. Es ichien aber als ob Se. Ercellenz unfern hiefigen Deut= ichen nicht hold wäre. Denn es tam eine satgrische Frage vor, was doch wohl die Urfache fein möchte, daß die Deut= schen ihre Weiber so ichlugen? Antwort: Vermuthlich ware dies eine Urfache: Die Deutschen waren von alters ber eine friegerische Nation, und weil sie hier unter einer Quater=Regierung lebten, die nichts von Waffenruftung hielten, und doch ihren angebornen Muth nicht gern verlieren wollten, so suchten jie ihn durch jolche Brivat=Ue= bung aufzubehalten auf die Zeit, wenn die Bertheidigung nöthig sein murbe. Damit mar die weitläufige politische Frage auf einmal am Ende.36) Die reinen Staatsman= ner in ber fogenannten galanten Welt feben die armen Bre= biger an wie einen Bugemann im Gerftenfelbe, womit man die Raubvogel verscheucht. Rachmittags besuchte ben englischen Prediger von ber Epistopalfirche, ber auch zu= gleich ber Commissarius ift. Er mar fehr freundlich und sagte, daß er mit unsern lutherischen Brübern, nämlich ben schwedischen Herren Wissionaren immer gute Freundschaft gepflogen, und wollte es mit mir auch so halten.

## Kapitel XIX.

## S. M. Mühlenberg's Busammentreffen mit Graf Binzendorf.

Mittwoch den 29. December famen die Berren Aeltesten und Borfteber zum erstenmal zusammen, um ber Gemeinde Bestes zu berathen. Giner von den Borstehern mar vor= her mit zu der Herrnhuter Partei getreten und tam nun wieder zu uns.37) Dieser übergab bie Schluffel zu einer Rifte, worin noch ein wenig Almojen, Die Rirchengerathe und ein Kirchenbuch verwahrt lagen. Der Berr Graf hatte nicht vermuthet, daß biefer Mann wieder abgehen und zu uns halten murbe, sonft hatte er bie Schluffel und Rifte von ihm genommen. Die anwesenden Herren Aeltesten und Vorsteher unterschrieben bas Recepisse, welches unter bem 25. December a. c. bemerkt ift und mard beschloffen, baß sie am nächsten Sonntage ber Gemeinde als ihr Rirchenoder Gemeinderath vorgestellt werden nämlich: Berren Ba= lentin Unftatt, Laureng Baft, Johann Beinrich Reppele, Georg Jacob Burghard, Johann David Gadel, Beinrich Muller, Leonard Berman. Der achte, fonft der Bier= brauer genannt, ber in ber lutherischen Bersammlung hat pflegen ben Gesang zu führen und vorzulesen, war vor et= lichen Monaten zu bes Herrn Grafen Partei übergegan= gen, und würde ichwerlich wieder gurucktommen, wie es hieß, weil er ein Umt erlangt hatte. Bemeldter Mann, Berr Barner, hat ein Kirchenprotokoll und einen tupfer= nen Relch mitgenommen. Der Berr Graf hatte sich an= fangs für einen lutherischen Pfarrer ausgegeben und bie Leute fo treuberzig gemacht, daß sie ihm einen schriftlichen Beruf gegeben, aber, ohne ihre Unterschrift, wie sie versicherten. Wie er einigemal unter den Lutheranern in einem alten Saufe, welches fie mit den Reformirten gemeinschaftlich gemiethet, gepredigt hat, so find die Lutheraner mißtrauisch und gerftreut worben, und mas ein jeder von ben Borftebern noch im Lauf ergreifen tonnen, bas hatte er mit in Vermahrung genommen, 3. E.: einer bas Rirchenprototoll, ber andere den Rlingelbeutel, ber britte Die Almosenkiste, der vierte den Relch u. f. w. Rachber hatte ein Vorsteher (herr Thomas Maier) ein Schloß an bas Berfammlungshaus gelegt, und ba am Sonntage barauf die Reihe an ben Lutheranern gewesen, schickt der Berr Graf feinen Abjuncten Berrn Birlaus mit ben Leuten, bie er von den Lutheranern gewonnen, zu dem Berfamm= lungshaufe. Gelbige brechen bas Schloß mit einem Stud Gifen ab, geben hinein, singen und Berr Pirlaus tritt aufs Beruft und fangt an zu predigen. Die Lutheraner und Reformirten stehen brauken. Darauf geht ein lu= therischer Aeltefter hinein, ermahnt ben Berrn Birlaus mit feinen Leuten bas Saus zu raumen. Berr Pirlaus ant= wortet: Ihr feid feine Lutheraner, ihr geht auf bem Irr= mege. Darauf fallen etliche Reformirte hinein und gieben ben Herrn Virlaus beraus. Bei ber groben unerlaubten Sonntagsarbeit mit Schlofaufbrechen, Banten u. f. m. ift freilich ein groß Aergerniß gegeben, fo bag ber Berr Gonverneur Unlag nahm zu fragen, warum die Deutschen ihre Weiber schlugen? Es ift ein großer Tumult geme= fen, fie haben einander unbesehens gedrängt, getreten, die Beiber geschrieen u. f. w. und viele Buichauer gehabt. Die Zinzendorfer haben hernach die Sache beim Gerichte angeklagt, und die Reformirten und Lutheraner find gur Berantwortung eingekommen, fo bag es zu einem langwierigen Proces gerathen und noch vor dem Gerichtshof liegt. Unparteiisch=Berftandige fagen: Diejenige Partei, welche bie meisten Stimmen hat von folden Gliebern, Die bas hans gemiethet, die wird bas Recht behalten. Ien viel mehr Reformirte und Lutheraner als ber Abgefal= lenen und zu ber Zingendorfischen Partei Getretenen fein. Folglich behalten die Lutheraner und Reformirten bas Recht zu ihrem gemietheten Bersammlungshause und bie Ringenborfer hatten fein Recht bas Schloß abzubrechen. Dieser obbeschriebene Tumult ift gewesen am 18. Juli 1742 a. St. Ungefähr 14 Tage hernach, als die Luthe= raner in dem Versammlungshause ihre Andacht mit Singen und Vorlesen angefangen, ift ber herr Graf mit feinen Leuten auch hineingekommen. Die lutherischen Borfteber haben ihn aber ernstlich gewarnt, er möchte hingungeben und fie nicht ftoren, und ift er auch wieder abgezogen. Gi= nige Reit bernach haben fie fich mit einander verglichen und Die Streitsache in ber Gute beilegen wollen, find auch gu bem Ende etliche Aelteste von ber Philadelphischen wie auch ein Borfteber von der Providencer Gemeinde einerseits und herr Beter Bohler auf des herrn Grafen Seite bei= fammen gewesen, aber nicht einig werden können. Der Berr Böhler hatte ihnen schriftliche Artifel vorgelegt, Die ihnen zu bedenklich waren. Und da sie unter andern dem herrn Böhler den Unfug vorgehalten, daß fie bas Schloß abgebrochen, so hatte er das Recht dazu mit einem artigen Gleichniß erläutert nämlich: "wenn Schweine vor einen perschlossenen Stall kamen und gern hinein wollten, faßten fie mit ihren Ruffeln unter die Thur und huben fie aus dem Schloß und Angeln." Worauf die Aelteften erwidert: "jo mußten benn die Schweine fich auch gefallen laffen, wenn fie ber Gigner bes Stalles wieber hinaus peitschte."

Donnerstag ben 30. December, heut sandten wir zwei Herren Borsteher zu bem obbemelden Herrn Bierbrauer und ließen ihn bitten, er möchte uns das mitgenommene Kirchenbuch und den kupfernen Kelch wieder schicken, weil es zu unfrer Gemeinde gehörte. Er ließ antworten, daß er beides an den Herrn Grafen Zinzendorf übergeben hätte. Hernach wollten wir die zwei Vorsteher auch zu dem Herrn Graf schicken, indem sandte er aber den Herrn Peter Böhler zu mir, welcher in Gegenwart der Vorsteher zu mir sagte: "es befremdete den Herrn Grafen sehr, daß ich in Phistadelphia wäre und nicht zu ihm käme!" Herr Böhler ließ sich mit mir in einen kleinen Wortstreit von ihren Sachen

ein, und ich führte unter anderm mit an, daß ich des Herrn von Thürnstein 7 Conferenzen schon in Charlestown gelesen. Herr Böhler brach ab und sagte, ich möchte mit

dem Herrn Grafen felber reden.

Nach dem Mittagsessen sandte der Herr Graf Jemand und ließ höslich bitten, daß ich ihn besuchen möchte. Ich ging hin und vermuthete nichts anders, als daß ich ihn allein sprechen würde, sonst hätte ein Paar Vorsteher als Zeugen mitgenommen. Ich wurde auf einen großen Saal gesührt, allwo eine große Anzahl von des Herrn Grafen Rüstzeugen und Arbeitern schichtweise über und unter einsander, wie in einem Auditorium und den Herren Grafen selber an einem kleinen Tische als Präses sigen sah. Ich mußte an demselbigen Tische gegen den Herrn Grafen sigen und ein Examen rigorosum aushalten; wobei unsparteissche Zeugen hätten sein sollen.

Frage und Antwort waren, wie folgt:

Graf: auf mas Conditiones sind Sie hier?

Antwort: ich bin berufen und gesandt durch ben herrn hofprediger Ziegenhagen, ber von ben Gemein=

den Commission gehabt.

Gr.: Was vor Commission hat Herr Ziegenhagen gehabt? Antw.: Die 3 lutherischen Gemeinden in Neu-Hannover, Providence und Philadelphia haben verschiedene Jahre her ängstlich um Prediger angehalten. In Providence liegen die Copien und in London die Briefe, welche alle Zeit können publicirt werden, wenn es nöthig erachtet wird.

Gr.: Wann haben die Gemeinden das lettemal um Prediger angehalten?

Untw.: Das weiß ich nicht eigentlich; ich muß es

unter den Copien nachseben.

Gr.: Das muß er gleich sagen, wann sie ben letten Brief an Herrn Ziegenhagen geschrieben. Der Bierbrauer und etliche andere von seinen Lenten stimmten ein und sagten, daß der lette Brief ungefähr 1739 möchte hinaus= gekommen sein.

Unt.: Ich fann bas nicht fogleich fagen und liegt auch nichts baran, benn ich bin berufen, gesandt und angenommen. Die Borsteher und Aeltesten ber brei Gemeinben

haben sich unterschrieben in einem Recepisse.

Gr.: Hier in Philadelphia haben sich keine Vorsteher von der lutherischen Gemeinde unterschrieben, denn die Vorsteher der lutherischen Gemeinde sitzen hier und ist keine andere lutherische Gemeinde und Kirche hier, als die wir haben. Haben Sie unsere Kirche noch nicht gesehen, die neulich ist aufgebauet worden?

Unt w.: 3ch weiß das nicht, weil gebenke, daß ich lu= therischen Leuten gepredigt habe und von ihnen angenom=

men bin.

Gr.: Das sind keine Lutheraner, sondern Rebellen, Tumultnanten! und deren Leute Haupt sind Sie worden und haben ihnen geprediget in dem Hause, wo sie meinen Abjuncten Pirläus herausgestoßen. Die Rebellen müssenerft zu uns kommen und Abbitte thun.

Ant w.: 3d bente, Herr Graf, Ihre Leute muffen erst zu unsern Lutheranern kommen und abbitten, weil sie bas Schloß von unserer Kirche weggebrochen und ben Tumult

angefangen.

Gr.: Das ist nicht mahr!

Antw.: Es ist so mahr, daß sie noch von beiben Seisten darüber im Processe liegen!

Gr.: 3ch weiß von keinem Prozeß.

Untw.: Wohlan, es ift Jebermann befannt, mas am

18. Juli letten Sommer geschehen.

Gr.: Wir mussen bei ber Klinge bleiben. Ich habe das lettere mal ben Herrn Ziegenhagen gestagt, wie es mit Pennsylvanien stünde? Er antwortete, daß er teinen Prediger dahin schicken könnte, weil die Gemeinden nicht zuvor das Gehalt ausmachen wollten. Da nun Herr Ziegenhagen gewußt, daß ich herein gegangen bin, warum hat er Sie denn nachgeschickt?

Untw.: Ich bin gesandt, die Sache hier zu untersuchen

und zu sehen, ob man einige Ordnung machen könne.

Gr.: Herr Ziegenhagen ist ein Erzl. und Heuchler! Wenn ich bei ihm bin, so ist er klein, bemuthig und sub=miß und wenn ich von ihm bin, so zieht er los und lästert. Das ist abermals ein hämischer Streich, den er und Herr Francke mir spielen. Ich will es ihm selber so sagen, wenn ich nach London komme.

Antw.: Es ift eine Schande, von Abwesenden so zu reben; ich habe schon in Deutschland gehört, daß ihnen g. L. L. geläufig wären; werbe ich nicht genöthigt, jol-

ches zu glauben?

Gr.: Ich habe gehört, Sie hätten alle meine Schriften gelesen; haben Sie benn nicht gelesen, daß ich ein luthezrisch Consistorium hier in Philadelphia aufgerichtet?

Antw.: Ich habe in Charlestown sieben gedruckte Conferenzen gelesen und baraus erschen, daß ein herr von Thürnstein hie und da Confusion gemacht habe, aber nicht gewußt, daß der Herr Graf ein lutherisch Consistorium aufgerichtet.

Br.: Das sind Jesuitenftreiche!

Ant w.: Ich habe in Deutschland einmal gehört, baß Sie von einem reformirten Prediger zum mährischen Bisichof maren ernennet worden, wie geht benn solches an, baß Sie ein lutherisch Confistorium errichten können?

Gr.: Ich bin Inspettor über alle lutherischen Rirchen in Bennsylvanien und lutherischer Pfarrer in Philadelphia, habe Synoden im Lande und hier gehalten, auch schon einige Plätze mit Predigern besetzt und schon einen Pfarrer Namens Caspar Stöber abgesetzt.

Untw.: Kann ihnen benn ein reformirter Prediger

solche Macht geben?

Gr.: Berstehen Sie das kanonische Recht nicht? ober wissen Sie nicht, daß in Wittenberg der vornehmste lustherische Theologe von einem Katholischen ordinirt wird?

Untw.: Wo fteht aber bas, bag Sie bald ein mähris icher Bischof, bald einmal wieder ein Inspector und luthe=rischer Pfarrer sein können?

Gr.: Sch habe mein Vischofsamt in Holland vor Herren

und Fürsten niedergelegt.

Unt w.: Sie verändern sich oft.

Gr.: Ich bin von der lutherischen Gemeinde hier in Philadelphia schriftlich zum Pfarrer vocirt worden, wie auch mein Adjunkt Pirlans.

Untw.: Sit Ihre Bocation unterschrieben ?

Gr.: Das braucht's nicht.

Antw.: Meine ist unterschrieben, und ich will meiner Instruction nachgehen. Wenn Ihnen bas nicht gefällt, jo mögen Sie es mit meinen Borgesetzten in Europa aus-machen.

Gr.: Aber ist es nicht wider alle Billigkeit und Ansständigkeit, daß Sie sich nicht bei mir gemeldet, da ich so lange hier im Lande bin? Wenn Sie gesandt sind, die Sachen hier zu untersuchen, warum haben Sie unsere Sachen nicht untersucht? Wenn man hört, daß ein Conssistorium und Inspector an einem Orte sei, gesetzt, daß es anch falsch wäre, muß man sich dann nicht erst bei benselsben befragen?

Antw.: Wenn ich auch zu Ihnen als ein Frember hätte kommen wollen, so waren Sie ja nicht gegenwärtig, sondern es hieß, Sie wären unter den Indianern. Hier sind vielerlei Parteien, und ist mir nicht möglich, bei allen herum zu gehen; ich habe genug mit den Lutheranern zu

thun, die mir angewiesen sind.

Gr.: Ich bin ber lutherische Pfarrer, warum sind Sie

nicht zu mir gekommen?

Untw.: Ich hatte bazu keine Unweisung und habe sie auch noch nicht.

Gr.: Hat herr Ziegenhagen gesagt, daß er den Inspector und lutherischen Pfarrer vorbei gehen sollte?

Antw.: Nein, es ist ber Sache nicht gebacht worben, und Herr Ziegenhagen hat nicht gewußt, daß hier ein Inspector und lutherischer Pfarrer wäre.

Gr.: Hat Berr Ziegenhagen nicht gewußt, daß ich

nach Penninlvanien mare?

Antw.: Ja.

Gr.: Höret und sehet Ihr's nun, Ihr Brüber, daß der

Mensch sich selber widerspricht und lügt, weil er auf eine Sache mit Rein und Ja antwortet.

(Die gange Brüderschaft bezeugte ihren Beifall über bes

Beren Grafen Angbruck mit Berbengung.)

Antw.: Herr Ziegenhagen hat wohl gewußt, daß der Herr Graf Zinzendorf nach Pennsylvanien wäre, hat aber nicht gewußt, daß er ein lutherischer Inspector und Pfarrer sein wollte.

Gr.: hat er es benn nicht gewußt, daß ich Inspector

und Pfarrer sei?

Antw.: Ich habe in Deutschland gehört, daß Sie nach Bennsplvanien zögen und wollten.

Gr.: Was wollte ich benn? Antw.: Za, Sie wollten.

Gr.: Sag ers herans: mas wollte ich benn?

Antw.: Ich weiß es nicht.

Gr.: Boret Ihrs nun, Ihr Brüber, bag ber Menich perrudt ift?

Antw.: Rur gemach. Sie haben ja selber zum Besichluß in der Antwort auf Ab. Groß seine Schrift gesetht: "Brüder, ich gehe nun nach Pennsplvania, bittet den Heiland, daß er euch offenbare, was ich intendire!" wer weiß es also, was Sie wollten?

Gr.: So bald ich nach London komme, will ich zum Erzbischof gehen und sagen, daß ich die Lutheraner hier in gute Ordnung gebracht. Nachdem sie aber in Ordnung gewesen, hätte Herr Ziegenhagen einen Menschen geschickt, der alles wieder verdorben und in Confusion gebracht.

Antw.: Sie mögen nach Ihrem Belieben thun. Jett haben Sie alles in Verwirrung gebracht, und ich hoffe burch Gottes Gnabe erst einige Ordnung zu machen.

Gr.: Sie mögen nur machen. Wenn Sie was ausrichten, so muß es doch alles zum Wachsthum meiner Kirche
geschehen. Ich wünsche Ihnen Glück dazu. Es kann nicht
geleugnet werden, er ist ein ordentlich-lutherischer Studiosus gewesen, hat auch im Predigtamt gestanden, wie
mir aus Herrenhut schon vor drei Viertel Jahren ist
berichtet worden. Sie haben weiter nichts zu thun, als

daß Sie hier abbitten, weil Sie hier eine Intrusion gemacht, und mich vorbei gegangen sind.

Antw.: Es wird noch dahin kommen, daß Sie vor der

gangen lutherischen Rirche Abbitte thun muffen.

Gr.: Bas hat er zu reden! er ist ein junger Pfarrer, ein Dorfpfarrer!

Untw.: Sie muffen nicht in Site kommen.

Gr.: Besinne er sich balb und erkenne, daß er gefehlt, ober ich mache alles public, wenn ich nach Deutschland komme.

Antw.: Wenn ich vor Gott fehle, so bitte solches im Namen Christi ab; aber in dieser Sache bin ich Ihnen feine Abbitte schuldig. Sie mögen in Deutschland publisciren, was sie wollen, Ihre Sachen sind offenbar in Deutschland.

Gr.: Was wider mich geschrieben, sind lauter Pasquille, dabei sich keiner untersteht seinen Namen unterzusetzen. Ich will Ihnen Bedentzeit zum Abbitten geben, es kommt blos nur auf's Point d'Honneur an, und das mussen sie nicht berrichen lassen.

Antw.: Gie find fehr reich von Ginfällen, und ift so, wie mir Ihre Tante [Baroneffe von Gersdorf in Groß-

hennersborf] von Ihnen gesagt hat.

Gr.: Schweige er von meiner Tante, ober ich werbe genöthigt dieselbe zu prostituiren. Ich kann wohl anders mit Ihnen reden, wenn Sie Lust haben.

Antw.: Ich will hören.

Gr.: Die Hallenser find Pietisten, sind Sie nicht in

Halle erzogen?

Antw.: Ich bin im Hannöverischen erzogen, habe in Göttingen studirt und bin auch in Halle gewesen, bin ein Lutheraner und werde dabei bleiben.

Gr.: Sind Sie benn ein solcher Lutheraner wie Herr

Ziegenhagen?

Antw.: Ich bin bei bem Herrn Ziegenhagen eine Zeit lang gewesen, habe seinen Sinn erfannt, bin und hoffe noch immermehr ein solcher Lutheraner zu werden.

Gr.: Es soll kein Jahr dauern, so will ich mehr benn

hundert Zeugniffe barlegen, bag herr Ziegenhagen fein

echter Lutheraner ist.

Antw.: Herr Ziegenhagen fürchtet sich gewiß nicht und wird wohl bleiben. Wich wundert indessen, daß Sie mit Ihrem Quastioniren so häckeln und gern was finden möchten.

Gr.: Ja, ich werfe Ihm einen Haten ins Gewissen.

Antw.: O nein, Sie kommen nicht ins Gewissen; aber so viel lerne ich aus Ihren Fragen, daß Ihr Berg nicht richtig ist. Wenn Sie einen Geist ohne falsch hätten, würden Sie so nicht fragen.

Gr.: Sie find hier getommen, wegen eines Rirchenbuches

und Relchs zu iprechen.

Untw.: Ja, ich wollte fragen, ob Sie es herausgeben

wollten oder nicht?

Gr.: Was sollten wir herausgeben? es gehört zu unserer lutherischen Kirche und Gemeine. Wenn sie aber für sich so bedürftig sind, so wollen wir's Ihnen schenken, wenn Sie einen Revers unterschreiben.

Antw.: Ich will nichts von Ihnen geschenkt haben, sondern forbere nur das, was uns gehört; denn Buch und Kelch sind von unsern Almosen bezahlt. Hiermit stand

ich auf.

Gr.: Besinne er sich wohl zur Abbitte, es wird Ihn

sonst gereuen!

Antw.: Ich gebrauche feines Besinnens: benn ich erstenne Sie für keinen ech:en Lutheraner, viel weniger für einen Inspector und lutherischen Pfarrer.

& r.: Höret Ihr's, Bruder? nun wirds offenbar, was

der Mensch im Herzen hat.

(Run entstand ein groß Gemurmel unter ben Brudern, bamit fie ihrem Saupte Beifall gaben und confirmirten.)

Antw.: Es ist auch zugleich offenbar worden, mas Sie im Herzen haben; und wenn Sie ein so echter Lutheraner sind, warum hat man Sie denn nicht wollen in der schwesdischen Kirche predigen lassen?

Gr.: Das hat nur ein Mann, nämlich ber schwedische

Raufmann Beter Roch, gehindert.

Unt. : Berr Roch ist ein Vorsteher ber schwedischen Kirche und wird Sie wohl nicht ohne Borwiffen bes noch einigem ichwedischen herrn Pajtor Tranberg abgewiesen haben.

Gr.: Rann er das jagen, daß Berr Tranberg mich ab=

gewiesen!

Unt .: Das tann ich nicht positiv fagen; genug: Gie

find abgewiesen.

Gr.: Da hört Ihr's abermal, Ihr Brüber, daß ber Mensch sich selber widerspricht und lugt. (Bor ben vielen Confirmationen der Bruder konnte ich nicht mehr zu Worte fommen).

Berr Graf fagte zum Beschluß: Er foll nicht zwei= oder dreimal mehr in der schwedischen Kirche predigen, so wer= ben sie ihn ebenso herausstoßen, wie sie meinen Abjunkten Virlang aus bem alten Berjammlungshaufe gestoken

Untw.: Ich will es erwarten und wünsche Ihnen in= beffen eine glückliche Reise nach Europa. Leben Gie mohl!

Berr Roch rieth hernach, unsere Borfteber sollten bas Buch durch die Stadtobrigfeit (den Manor) forbern lajfen. Er brachte es auch bei dem Beren Manor an, welcher einen höflichen Brief an den Berrn Grafen fandte und bas Buch forderte.

Zwei von unfern Borftebern brachten den Brief bin, gu welchen der Berr Graf fagte: "D ihr armen Leute, Ihr jeid fehr betrogen mit dem Mühlenberg; er ift ein Erzpietist!" Des Berrn Grafen Antwort an den Berrn

Manor war ausweichend:

Bon Bort in Bort: Sir: - I know no other Lutherian regular Church in this Province as these to which I have served hitherto. I know of no Book belonging to others than to our Church. I know no Lutherian Parson at Philadelphia as myself and who I ordained to this Office. I know no Church Wardens as the same who do their Duty faithfully. I shall deliver no Book as to the Magistrate himself, and I protest against all which is done and will be done to the Prejudice of our regular Church, founded publicly in Philadelphia the last Spring. This is all, which I can do and say.

I am, Sir, your humble Servant, LODEWYK OF THURNSTEIN, Pastor and Inspector of the Lutherian Church in Philadelphia. Der Herr Mayor hatte zum zweitenmal an den Herrn von Thurnstein gesandt und zur Antwort bekommen, er wollte das Buch heute Abend um 8 Uhr ausliefern. Als um die Zeit zwei von unsern Vorstehern hinkamen, sagte der Graf: "Ihr lieben Männer, ich soll ein Buch heraussgeben, und weiß von keinem Buche." Als der Herr Mayor solche Votschaft hörte, sagte er: Die Sache müßte vor dem Gericht ausgemacht werden. Das war aber weder das Uuch noch der kupferne Kelch werth und ließen es das bei bewenden.

So weit von 1711 bis 1742. Wie es weiter ergangen, ift hie und ba in gedruckten Nachrichten und Sandichriften zu ersehen. Meine mituntergelaufenen Uebertretungen, Kehler und Schwachheiten habe ich nicht angemerkt: Denn wer kann merken, wie oft er fehle? Sie konnen auch nirgends getilgt und verbeffert werden als bei Reju Chrifto, ber Gnaden- und Beilsquelle, vermittelft feines heiligen Beiftes in täglicher Buße und Erneuerung. Dabin geboren fie mir Reue und Leid erfannt, befannt und gebracht, und von da in die Tiefe des Meers verfenft zu werden! Uebrigens habe durch obige Unmertungen meinen Kindern und Freunden nur zeigen wollen, mas Jehova für Liebe, Güte, Gnade, Barmherzigkeit, Langmuth, Gebuld und Berichonen um Jeju Chrifti feines höchft geliebten Cohnes willen, an mir dem armen Gunder erwiesen! Ift boch nichts als lanter Lieben, bas fein treues Berze regt und ohn Ende hebt und trägt, die in feinem Dienst fich üben. Alles Ding mahrt feine Zeit, Gottes Lieb in Ewigfeit! Amen.

Aus Handschriften extrabirt.

Heinrich Meldior Mühlenberg. Brovibence 1782.

## Kapitel XX.

Fortsehung der Biographie; gesammelt von Dr. 28. Germann.

So weit die eigentliche Selbstbiographie. 2118 Baral= lelen find im Miffionsardiv zu Salle erhalten: "Reise= Diarium herrn Paftor Mühlenbergs von London nach Ebenezer de 1742" und "Diarium Berrn Mühlenberg. Lehrer der Evangelisch-Lutherischen Gemeinden zu Phila= delphia, Providence und Nen-Hannover in Bennsylvanien. vom 25. November 1742 bis 17. März 1743," dies lettere in Briefform an France und Ziegenhagen. Es find dies aber, obwohl fie häufig Wort für Wort mit ber Gelbstbiographie stimmen, nicht sowohl Barallelen, als vielmehr die Quellen, nämlich die Manuscripte, von mel= chen Muhlenberg im Schlugfat fagt, bag er fie extrabirt habe. Es find beshalb in ben "Zufätzen und Erläute= rungen" diese Quellen wortlich gegeben, wenn etwas Be= merkenswerthes übergangen ichien ober etwas geandert ge= geben war. Nun aber bricht die Selbstbiographie ploglich mit dem 30. December 1742 ab, so daß wir nicht einmal erfahren, welchen Ausgang ber Zusammenstoß mit ben Berrnhutern genommen. Grade die allerersten Amtsmonate in Amerita find wegen der nach verschiedenen Seiten bin er= folgenden Auseinandersetzungen von grundlegender Wich= tigteit. Wir find baber allseitiger Zustimmung gewiß, wenn wir aus dem an zweiter Stelle namhaft gemachten Brief=Diarium die zweite Salfte, mit Ausnahme der me= nigen bereits gedruckten Seiten, als Fortsetzung ber Selbstbiographie hier anfügen. Und zwar wollen wir, nach Abdruck ber Gingangsworte, Burückgreifend gur Erganzung über die Ereignisse des 30. und 31. Decembers 1742 noch einmal mit unserer Quelle ben Sahresschluß schildern. Der Eingang bes zweiten Diariums lautet:

"Hochmurdiger Herr Doctor Francke, "Hochmurdiger Herr Hofprediger, "In Chrifto berggeliebte Väter!

"Ich habe schon einmal einen Brief von hier aus mit einem irländischen Schiff an E. H. abgelassen und darin berichtet, wie ich hier in Philadelphia angelangt den 25. November am Morgen. Ich war ein Frember und wußte nicht, wo mich hinwenden sollte. Der gnädige Gott half aber, daß noch am selben Tage ein Pläychen fand, wo mich einlogiren konnte. Ich hörte gleich, daß der Graf die meisten Lutheraner an sich gezogen und die übrigen, welche nicht zum Grafen bekehrt, einen alten Prediger, mit Namen Kraft, angenommen hätten. Ich machte mich also nicht kund. Und da eben einen Mann von Neu-Hannover oder dem Falknerschwamm antraf, so sah solches als eine Auweisung von Gott an, miethete ein Pferd und ritt noch am Abend mit dem Manne acht englische Weilen."

Dann folgt das Tageregister, mit dem 26. November 1742 beginnend. Wir springen zum 30. December über. Mühlenberg ist vom Grafen Zinzendorf grade nicht in höstlichster Weise entlassen und in sein Quartier zurückges

fehrt:

"Am Abend ließ ich unsere Kirchenvorsteher und Aeltesten zusammenrusen und ordnete, daß sie mir möchten die Sachen zusammen einhändigen, welche zur lutherischen Gemeinde gehörten. Denn weil der Graf vor einiger Zeit unter sie gefommen und eine Zerstreuung gemacht hatte, so waren die Vorsteher und Aeltesten zum Theil außeinander gesslohen. Der eine hatte die Schlüssel zur Armenkasse, der andere den Klingelbeutel, der dritte den Kasten zu sich genommen, und der vierte hatte das Kirchenduch und den kupfernen Kelch wegprafticirt und war damit zum Grafen übergelausen. Weil nun ein Vorsteher von den Gräfischen wieder zu uns getreten, so konnten wir die Schlüssel, die Almosenkasse, das Armengeld und das Geräth zum Taufact wieder zusammenbringen. Wir fanden in dem Kasten auch noch ein älteres Kirchenbuch. Die Vorsteher

und Aeltesten legten Rechnung bei mir ab, so gut sie konn= ten. Ich nahm alles in Empfang, versiegelte bas wenige Almojengeld, legte das Rirchengerath in den Raften, ipeci= ficirte alles in bas altere Rirchenbuch, überlieferte einem Vorsteher ben Raften und bem andern die Schlüffel, bamit wir por Kirchenraub sicher sein möchten. Denn meil ber Graf nicht nur Leute verführt, sondern sich auch an einem Reld und Rirchenbuch vergreift, jo muß man fich in Acht nehmen.

"Freitag ben 31. December. Beut ging mit bem Berrn Roch zu bem Stadtmagor und bat benfelben, bag er uns möchte zu dem Kirchenbuch verhelfen, welches ber Berr von Thurnstein (jo nennt sich ber Graf) und hatte vorenthalten. Ich aab zwei von uniern Melteiten als Rlager an, und zwar ben einen mit, der von dem Grafen wieder zu uns getre= ten. Es ist hier eine erbarmliche Sache, wenn man mas in Religions = ober Rirchensachen zu flagen hat, benn es ift fein Gesetz bagu vorhanden. Der Stadtmanor ichrieb einen Brief [wegen des Rirdenbuchs] an ben Grafen.\* Den Relch wollten wir wegen gemiffer Umftande nicht mel= ben, weil er auch nicht viel importirt. Diefen Brief gab ich ben beiden benannten Aeltesten, welche ihn dem Grafen einhändigten. Der Graf mar fehr migvergnnat gewesen, daß ihm ber Brief offen zugefandt worben. Er hatte gu ben beiden Aeltesten gejagt: D ihr armen Leute, ich be= baure Guch fehr, benn Ihr feid mit Guerm Pfarrer jam=

<sup>\*</sup> To the Rev. Master Thurnstein.

SIR:-David Sackler and Leonhard Herman hath complained to me that you have detained a Book belonging to the German Lutheran Congregation, containing some Records of Transactions that may be of great use and consequence to them, and no use to any other person. I must believe this is owing to forgetfulness of yours rather than any inclination of your detaining a Book not your own, and as it contains matters that may affect them and their Posterity, gives great uneasiness, you will therefore be so good as to deliver or restore the Book to the above Persons, or give yourself the trouble to show such reasons to me as a Magistrate of the City, why you can not comply with their request. I hope you will excuse this trouble, as I assure your most humble Servant, December 31st, 1742. you I have only an Inclination to promote peace and I am, Sir,

merlich betrogen, weil er ein Erzpietist ist u. f. w. Dies fam mir nicht fremd vor, weil schon in dem ersten Theil der Bübingischen Nachrichten gang zu Anfang ein Traum auf ben Grafen gedeutet worden. Weil ber Graf nun am [geftrigen] Vormittag das Maul gegen ben Berrn Ziegen= bagen so weit aufgesperrt und geschimpft hatte, so wurde mir ber Traum beutlich, welcher ben Anfang in ben Bubingifchen Nachrichten von Berrnhutischen Sachen machet, wenn je bei ihnen Traume und Phantajien was gelten follen. Der Graf hatte auf den Brief von dem Manor burch feinen Beter Bohler ausweichend ff. S. 1497 ant= worten lassen.

Weil der Graf nun gesagt, dan er den folgenden Tag. als den 1. Januar 1743 wegreisen wollte, so war feine Zeit zu verfänmen. Ich ließ diese Antwort dem Stadt= Manor einhändigen, welcher noch einmal an ben Grafen geichrieben und befohlen hatte, er jollte das Buch heraus= geben, ober er wollte ihm zeigen, mas Recht mare. Der Graf hatte geantwortet, er wollte das Buch noch den Albend an einen Vorsteher überliefern.

Abends um 5 Uhr läßt ber Graf unsern einen Borfte= ber, David Sadler, welcher von den Gräfischen wieder zu uns getreten, zu sich fordern. Der Vorsteher fragt mich um Rath, ob er hingehen sollte, oder nicht? Ich lieft ihn warten und frug ben Stadt=Manor, wie es mit ber Sache stunde? Derfelbe antwortete, daß der Graf versprochen. er wollte das Buch an einen Vorsteher überliefern; ich follte den David Sadler nur bingeben laffen, weil er ibn gerufen.

Mls nun der David Sackler zu dem Grafen kommt, jo jagt ber Graf zu ihm: Mein lieber Mann, ber Stadt= Manor hat mir befohlen, ich follte das Rirchenbuch heraus= geben, oder ich jollte nicht aus der Stadt kommen, und ich weiß von teinem Buch, ich weiß nicht, wo es ftect, und tann es auch nicht herausgeben. Es muß vielleicht noch unter den andern Vorstehern steden. Als nun am Abend zu dem Herrn Roch zum Abendessen eingeladen, so war der

Stadt=Mayor auch gegenwärtig. Ich erzählte ihm bes Grafen Antwort. Der Mayor wunderte fich und besah beide Briefe noch einmal, fagte, daß er zweimal geschrie= ben, er wollte das Buch herausgeben und an einen Borsteher überliefern; und nun sagte er wieder, er wüßte von feinem Buch. Der Mayor wollte schärfer bran und ihn arrestiren laffen; ich sagte aber, daß weiter nichts ver= langte, weil der Manor nun felbst erfahren, daß der Mann eine offenbare Lüge begangen; mit folden Leuten möchte ich nichts zu schaffen haben. Der Manor mußte nicht, wo er diesen Charafter follte hinrechnen. Denn einem Gra= fen stehet doch nicht wohl an, daß er offenbar lüge gegen Die Obrigfeit; viel weniger einem folden, ber ein Baftor und Inspector von einer Regular-Church sein will. Mir ift es die größte Laft, wenn ich mit Prozeß= und Rlage= fachen soll zu thun haben; doch ist es zu erbarmen, wenn man ben armen lutherischen Saufen ansieht; die armen Leute find jo unwiffend, jo zerftreut und jo verirret, daß man es mit Thränen nicht genug beweinen fann; und bann fo ift fast Jedermann von allen Seiten hinterher und will fie noch mehr zerstreuen.

Die Gräfischen find mit ihnen im Prozeg vor dem Ge= richtshof. Der Berr Graf nennt fie Rebellen und Tu= multuanten. Sie haben feine Kirche und ber Graf will ihnen bas gemeinschaftlich gemiethete Saus auch gern weg-

nehmen, damit er fie in feine Rirche zwingen moge.

Diejenigen, welche Bermögen haben im Leiblichen, ha= ben sich theils ab= und zu Setten gewandt; theils ichamen fie fich ihres Saufens und halten fich zu ber englischen Rirche; eines theils find fie auch zu ben Gräfischen getre= ten, und der übrige Saufe ist größtentheils fo verderbt, daß man nicht weiß, wo man zuerst anfassen foll. Bon ber Obrigfeit hat man nicht den geringsten Beistand in Religionssachen, sondern ein Jeder hat darin die größte

Der Herr Graf nennt seine Gemeinden sonst Gunder= häuflein. Diese Gemeinde könnte man auch ein Gunder-

Weil es nun so bewandt, so ist es besto nöthiger, daß man an ihnen arbeitet. Denn es sind auch Seelen, die Christus mit seinem Leiben und Tobe erlöset.

Am Neujahrstage, ben 1. Januar 1743, predigte unfern Lutheranern Bormittags und Nachmittags in ber

schwedischen Rirche.

Der herr Graf schickte auch seine Gesandten in bie

Rirche, damit er Nachricht einziehen könnte.

Ich hatte vor Gott beschloffen, in ber Predigt keine Streitigkeit zu rühren. Denn man macht ben Leuten Pflafter. Es ift so verbittert und zerrüttet genug.

Ich nahm in ber Bor- und Nachmittags Predigt ben Tert aus ben vorbern Berfen bes 5. Cap. Matthai und fuchte ber Gemeinde Die Wahrheiten ans Berg zu bringen burch die Gnade Gottes. Nach der Predigt meldete der Gemeinde, daß ben folgenden Tag, als am Sonntag nach Reujahr, die Borfteber und Aelteften, welche gefunben hatte, ber Gemeinde vorstellen und fie damit confir= miren wollte. Wer nun wider dieselben mas einzuwen= ben hätte, der sollte sich beute melden. Der Graf konnte in nichts protestiren, benn er batte in ber schwedischen Rirche feine Macht. Um Abend, als ich nicht zu Sause war, ichidet ber Berr Graf einen feiner Prediger in mein Logis mit einem Briefe, ber follte mir vorgelefen werben. Weil nicht zu Bause war, so habe den Brief nicht gesehen, erfuhr aber, daß dieser Brief follte an ben ichwedischen Brediger Herrn Tranberg überliefert werden. In dem Briefe verketzert mich ber Herr Graf und will gern, daß fie mich sollen aus der schwedischen Kirche treiben: Wenn jie das nicht thun wollen, so will er den schwedischen Kir= denrath bei Gr. Hochwürden dem Erzbischof von Upfala verklagen. Ich fürchte mich aber vor nichts; benn Gott ift meine Zuversicht.

Sonntags, ben 2. Januar Vormittags hörte, daß der Berr Graf Zinzendorf am vorigen Abend um 9 Uhr aus der Stadt gereiset märe mit einem Gefolge. Er geht auf News Pork und von da auf London. Bormittags predigte unserer

Gemeinde in der schwedischen Kirche und confirmirte die Vorsteher und Aeltesten. Sagte der Gemeinde, daß wohl möchte was auszusetzen sein an denselben, es wäre aber doch eine Proportion; denn wie die Gemeine, so wären die Vorsteher und Aeltesten; und wie die Vorsteher und Aeltesten, so wäre auch die Gemeinde: sie müßten alle mit einander gebessert werden. Ich hielt der Gemeinde ihre Schuldigkeit und den Vorstehern auch ihre Pflichten vor, ließ die Gemeindeglieder vortreten und ihren Vorstehern die Hand geben. Der alte Herr Kraft hatte der Gemeinde fund gethan, daß er heut Nachmittags in die Stadt kommen, und in dem alten gemeinschaftlichen Hause predigen mollte

Die Vorsteher mußten mir ben Schlüssel zu bem alten Kirchhause geben; wenn Jemand barin predigen wollte, so sollte er von mir Erlaubniß und Schlüssel holen. Der schwedische Kirchenrath wollte Herrn Kraft nicht eher in der schwedischen Kirche wieder predigen lassen, bis er gültige Zeugnisse aufwiese. Nachmittags kommt Herr Kraft in die Stadt mit einigem Gefolge von Germantown und will in dem Kirchhause predigen. Wie er von unsern Vorstehern die Schlüssel fordert, so sagen sie, daß ich die Schlüssel hätte. Er wollte aber die Schlüssel mir nicht absordern; also blied auch das Haus verschlossen, ob es gleich einigen zu hart vorkommen wollte. Ich sagte ihnen aber, daß sie ihre Mirleidigkeit zur rechten Zeit anwenden und mit berselben nicht die nöthige Ordnung verderben sollten.

Montags ben 3. Januar war einiges Murmeln in ber Gemeinde, daß ich den alten Kraft verstoßen wollte. Ich sagte ihnen, daß ich den Herrn Kraft nicht berufen und auch nicht abgeseth hätte; ich wollte einem Jeden seine Freiheit lassen; ein Jeder hätte Freiheit, sich einen eigenen Cabinetsprediger zu halten; so lange ich ihr Predizger wäre, wollte Ordnung wissen, so viel nach den Umpftänden möglich wäre.

Dienstags ben 4. Januar gaben mir unsere Borfteber

ein Pferd, und begleiteten mich hinauf nach Providence. Berr Rraft gog nun feine Beucheltappe ab, weil fie nichts mehr einbrachte in Philadelphia. Er hing fich an einige faule und versoffene Schulmeister, die als Prediger im Lande herumziehen und mit dem heiligen Abendmahl. Taufe und Copulationen Geld machen. Er hatte fich mit benjelben besoffen und fehr getobet. Giner mußte es nahe an Providence versuchen, ob er da eine Kirchenversamm= lung halten könnte. Berr Rraft hatte mit ben German= townern einen Contract aufgerichtet: Sie hatten ihm bes Jahres 20 Pfund hiefigen Geldes versprochen, dafür follte er ihnen predigen. Ferner sollte er auch oben im Lande die Stadt Lancafter bedienen alle Monat einmal, dafür wollten fie ihm 24 Pfund geben. Er hatte die German= towner bereden wollen, daß fie fich follten verbinden, fo lange ihre Augen offenstunden, wollten fie mit Philadel= phia keine Gemeinschaft haben. Bei Neu-Bannover wollte ber alte Schmidt eine Rebenfirche aufrichten. Gin ge= miffer Menich, ber Stöver beifit, und fich auch für einen Pfarrer ausgiebt, hatte den Berrn Ziegenhagen und mich bei einem unferer Vorsteher verlästert. \*....

Donnerstag ben 6. Januar. Heute informirte etliche

Rinder [in Providence].

Es melbete sich anch eine Frau, welche schon brei Kinder hat und ist noch nicht confirmirt worden. Sie hat ein berzlich Verlangen, in den Glaubenslehren und Lebenspflichten recht unterrichtet und gegründet zu werden.

Freitags den 7. Januar reisete ich von Providence

wieder hinauf nach Reu- Hannover.

Sonntags ben 9. Januar predigte ich in Neu- Sannover unter zahlreicher Bersammlung, hatte auch nach ber Presdigt vor der Gemeinde zu laufen. Weil nun die vorbesschriebenen Schulmeister hier und da wollten eine Rebenstirche aufrichten und mich veriven, so verkündigte der Ges

<sup>\*</sup> Den Tagebucheintrag vom 5. Januar über die Feier des Erscheis nungsjestes in Providence und den Anschlag zu einem dortigen Kirchbau lassen wir hier aus, weil er bereits in den alten Rachrichten gedruckt ist.

meinde zweierlei: 1) Sollten sie nichts geben, wenn sie ihre Kinder taufen ließen; 2) follte auch bei bem beiligen Abendmahl fein Gelb für ben Pfarrer auf bem Altar ae= opfert werden. Weil es nun den herumläufern nur bloß um ein paar Schilling bei der Taufe und um das Opfer= geld bei dem heiligen Abendmahl zu thun ift, und bes wegen viele Zertrennung machen, auch baburch ben Secten viele Ursache zur Lästerung geben, so habe ben gräulichen Migbrauch abgeschafft, anerwogen, daß man bem Pfarrer nicht eben muß bei ben beiligen Bandlungen bas Salar geben, sondern wer mas zur Rothdurft und Unterhalt des Lehrers geben will, ber hat mohl bequemere Zeit und Gelegenheit genug. Weil auch eine große Unwissenheit unter ber gu= gend in diefem Lande fich findet, und die guten Schul= meister fo rar find, fo werbe genothiget, felber Sand an= gulegen. Diejenigen, welche zur aufersten Roth ber Rugend noch könnten etwas lefen lehren, die find faul und versoffen, und stoppeln eine Predigt aus allerlei Budern gufammen, laufen umber, predigen und theilen das Abendmahl aus für baare Bezahlung. Es ift ein rechter Jammer und Cfel! Ich kundigte ber Gemeinde an, fie sollten mir ihre größten Rinder zuerst in die Schule ichicken, weil allezeit acht Tage bei einer Gemeinde blei= ben wollte.

Montags ben 10. Januar brachten mir die Eltern zum Theil ihre Kinder. Es sieht gewiß sehr ängstlich aus, wenn Kinder von 17, 18, 19, 20 Jahren mit dem ABC= Buch kommen. Doch freut es mich, daß die Kinder so große Luft haben, etwas zu lernen. Der Gesang ist auch

gang ausgegangen unter ben Rindern.

Eine Wittwe brachte mir ihre Tochter von zweis bis dreiundzwanzig Jahren; dieselbe war im siebenten Jahr ihres Alters unter die englischen Quäker gekommen, hatte die deutsche Sprache ganz verlernt, und war so aufgewachsen, daß sie nichts von der christlichen Lehre wußte. Ich muß ihr die Glaubenslehre in der englischen Sprache beis bringen. Am Abend kommen einige junge Kerls zu mir

in die Schule, welche das Englische gern lernen wollen. Dies ift auch eine Gelegenheit, daburch etwas Gutes mit vflanzen kann.

Ich lese mit ihnen das englische Neue Testament.

Sonnabend ben 15. Januar. Beute beichloß meine Schule auf biesmal. Die Kinder machen mir Freude und aute Hoffnung. Vormittags mußte einer alten Frau von neunzig Jahren in der Gemeinde das heilige Abendmahl reichen; Die Frau erfreute mich mit gläubigem Gespräch. Nachmittags wurde abgeholt nach ber andern Gemeinde in Providence. Vergangenen Sonntag hatte auch ber Ge= meinde in Neu-Hannover vorgestellt, wie hochnöthig ein Schulhau märe.

Die hölzerne Rirche ift zwar noch nicht ausgebaut, aber wir können doch zur Roth darin dauern. Ginige Glieder von der Gemeinde blieben in der Kirche nach der Predigt und ließen ihre Namen, und was fie zum Schulbau geben wollten, aufschreiben. Was einige Glieber gum Schulban verwilligt, belief fich auf 17 Pfund nach hiefigem Gelbe, welches zwar ein auter Anfang ift, aber lange noch nicht reichen mill.

Am Abend kam wohlbehalten in Providence an. 3ch hatte verkündigt, das Abendmahl zu halten, und die Com= munikanten mußten fich zuvor bei ben Borftebern melben. Die Vorsteher follten ihre Namen aufschreiben und mir das Berhalten Derjenigen sagen und bezeugen, weil ich Die Leute noch nicht kannte. Ich hätte wohl noch gewartet mit dem heiligen Abendmahl, aber ich hatte Urjachen, warum es nicht aufschieben burfte.

Sonntags ben 16. Januar. Bente mar ein angenehmer Tag an der Witterung. Es famen fo viele Leute berbei, baß wir unfern Gottesbienst nicht in ber Scheune halten fonnten, sondern wir mußten unter dem freien Simmel fein. Sie machten mir eine Erhöhung, barauf ich prebigen und über das Bolt herseben konnte. Ich ließ für biesesmal das Evangelium und nahm ben Text Matth. 11, 28. ff.: Kommet her zu mir. Nach der Predigt hielt

Beichteramen und erklärte auch die Lehre vom heiligen Abendmahl. Die Leute waren fehr bewegt und vergoffen viele Thränen vor Scham und Freude, wie sie mir bezeug= ten. Ich befand mich heute etwas unpäglich nach ber Bredigt, weil über bem ftarten Reben in Schweiß gerathen, und noch ein rauber Wind ftrich. Wenn uns boch ber barmherzige Gott wollte zu einer Kirche verhelfen! Weil bier lauter Wald um die Plantationen ift, fo giebt es ein startes Echo ober Wiederschall, welcher mich auch bewegte, daß an die Bufte gedachte, wovon einige Spruche in den Propheten fteben. Die Bufte ift groß genug, und Die Schafe find auch verirrt genug. Es ift uns bier fo ichwer, einen Relch zu friegen: es ist niemand, ber sie machen fann und will. Wir haben auch noch feinen. Ich möchte mir wohl ein paar wünschen, wenn fie auch nur von Rupfer ober Zinn waren. Es ware auch zu munichen, bag wir mit ber Zeit fonnten eine Glode anschaffen; benn die Leute wohnen weit auseinander, und man hat nichts, womit man ihnen ein Zeichen geben möchte.

Beute habe unserer Gemeine auch gemelbet, baß fie mir bei ber Taufe und bem b. Abendmahl fein Gelb geben

sollten.

Nach dem Abendmahl hatte auch einen Taufact. Die Unabaptisten kommen steißig mit herzu und hören was bei der Kinder-Taufe erklärt wird. Ich machte der Providencer Gemeinde kund, daß die Woche bei ihnen bleiben und Schule halten wollte mit den größten Kindern. Und da unter zwei Gemeindegliedern ein Liebesstreit entstand, daß sie mich beide im Hause haben und Schule halten lassen wollten: so beschloß, in einem Hause des Bormittags und in dem andern des Nachmittags Schule zu halten, welches den Kindern etwas bequemer ist. Denn die Häuser sind anderthalb Meilen von einander, daß also die Kinder das nächste erwählen können. Essen und Trinken geben sie mir dis Dato noch frei. Die, so ihre Kinder informiren lassen, tragen zusammen und wissen nicht was sie aus Liebe thun sollen.

## Kapitel XXI.

Rirden- und Soulbanten &c.

Montags, ben 17. Januar. Heute machte den Ansang mit der Schule. Die Eltern brachten ihre Kinder herzu. Um 12 Uhr zu Mittage kamen die hiesigen Borsteher und einige reformirte Männer aus hiesiger Township zu mir und wollten eine Sache in Kath nehmen. Die reformirten Nachbarn baten sich aus, ob sie nicht sollten ein Recht mit an unserer künftig zu bauenden Kirche haben? Sie verslangten ungefähr das Recht für sich und ihre Nachkommen, daß sie um den dritten oder vierten Sonntag könnten in unserer Kirche von ihrem Prediger Gottesdienst, zu gewissen Zeiten das h. Abendmahl außtheilen, und nach

Rothdurft Leichenpredigt halten laffen.

Wenn wir ihnen dieses Recht wollten zugestehen, jo wollten fie an der Rirche helfen bauen, fo viel fie Zeit und Bermögen hatten. Bir antworteten ihnen, daß wir fie als Nachbarn lieb hätten und wollten auch gerne in Friede mit ihnen leben. Dier waren also zwei Wege, Die wir mit einander gehen könnten, nämlich Gerechtigkeit und Liebe. Wenn sie Gerechtigkeit für sich und ihre Nach= tommen pratendirten, jo fonnte es fo fein: Wollten fie ben andern Theil haben, so mußten fie auch den andern Theil von den Rosten bezahlen; den dritten Theil Ge= rechtigfeit, ben dritten Theil Roften. Weil Ihrer nun wenige waren, so wollten sie das nicht eingehen. blieb der Weg der Liebe übrig. Wenn fie uns als Nachbarn hülfen und mit Sand anlegten aus Liebe, fo wollten wir alles aufzeichnen und unfern Nachkommen hinterlaffen. Baueren fie bei unserer Lebzeit eine reformirte Rirche, fo wollten wir ihnen wieder helfen aus Liebe. Bauten aber ihre Rachkommen eine Kirche und fprachen unfere Rach= tommen um Sulfe an, jo wurden fie ihnen auch aus Liebe helfen und beistehen als Rachbarn. Diemit maren fie zu= frieden, und wir auch. Der alte Kraft hatte ihnen vor meiner Zeit weiß gemacht, wenn die Lutheraner einmal eine Kirche bauten, so sollten sie Gerechtigkeit und Freiheit mit darin haben; darum wollten sie nach ihrer Willkür so ein paar Schillinge mit geben, und dafür Gerechtigkeit verschrieben haben. Wir haben es mit Gelindigkeit und Liebe abgelehnt. Nachmittags kamen ein paar Borsteher von Philadelphia und wollten mich schon wieder abholen, ließen anch nicht ab, ob ich gleich am vorigen Tage eine andere Einrichtung gemacht. Wir ritten am Abend noch über die zwei Flüsse, und passirten glücklich dis an des jüngern Vorstehers Haus von Providence, wo wir die Nacht logirten.

Dienstags ben 18. Januar war ein gewaltig falter Sturmwind und Frost eingefallen. Wir mußten uns mit Laufen erwärmen und durchbringen, kamen auch am Abend glücklich in der Stadt Philadelphia an. Ich hörte, daß zwei Schiffe von London angelanget wären vor acht Tagen. Weil ich nun nicht wußte, ob meine zwei Bücherstaften auf den Schiffen wären, oder wo sie sein möchten, so wurde endlich gewahr, daß zwei Kasten am Wasser läsaen, und als ich mit dem Herrn Roch binging und sah, so

waren es meine Raften.

Der Capitain hatte nicht gewußt, wo er mit den Kaften hin sollte; denn es war fein Brief oder Zettel dabei. Ich mußte dem Capitain 2 Pfund und 13 Schillinge hiesigen Geldes für die Fracht zahlen. Ich weiß nun nicht, ob in London auch was ist dassür bezahlt worden. Es war mir eine große Freude, daß meine Sachen bekam, die ich schon längtt verloren gegeben; aber ein Briefchen wäre mir fast noch angenehmer gewesen. Die Bücher sind noch alle gut und undeschädigt, und sind mir rechte Kleinodien. So ist auch die fleine Apotheke noch in gutem Stande. Ich dachte doch immer, wenn nur wüßte, ob die Bäter noch lebten. Die übrigen Tage in der Wochen brachte mit allerlei Untseverrichtungen zu. Ich rathschlagte so mit dem Herrn Koch über eine lutherische Kirche.

Die Englischen haben ihre ichone Kirche, die Schweben

auch, die Quäker haben ihre Meetings, die Moraviaus haben ein Kirchhaus, die Katholischen haben ihre Kirch-häuser und wachsen brav heran. Alle Sekten haben fast ihre Kirchhäuser und Meetings: allein die hochteutschen Lutheraner haben nichts in einer so großen Stadt.\*....

Ich nahm mit ben Vorstehern Abrede, daß fie in Gottes Ramen sich möchten nach einem Rirchplate umfeben! Db fie nun gleich fich außerft barum bemühet, fonnen fie boch teinen friegen. Ich itellte es im Gebet bem allweisen Gott anheim. Sit es fein Wille, bag wir hier eine Rirche haben follen, so wird er und auch wohl einen Blat anwei-Rach diesem erzählten mir die Vorsteher aus Phila= belphia mit inniger Freude, daß fie einen Kirchenplatz im Rauf hatten, welcher beinahe auf 200 Pfund foften murbe. Einen Plat zu faufen ift gehnmal beffer als auf Grund= ging zu nehmen. Wir haben aber Feinde, welche uns gern Steine in ben Weg werfen. Es steht noch babin, ob wir ben Plat friegen oder nicht. Unfere Leute find fehr be= gierig zum Rirchenban und haben sich schon im Collecten= buch so viel unterzeichnet, daß wir über 200 Pfund nach hiesigem Gelde haben fonnen. Wenn wir nicht zu einem Rirchenbau gelangen, so kommen wir mit ber lutherischen Gemeine schwerlich in Ordnung. Wo der Berr nicht bas Saus bauet, mir fonnen es nicht.

Sonntag Nachmittags am 23. Januar predigte noch einsmal in der schwedischen Kirche. Run war ich doch über des Herrn Grafen Zinzendorf Prophezeiung schon weg. Er sagte, ich sollte kaum noch zweis oder dreimal in der schwes dischen Kirche predigen, und habe nun nachdem schon fünfs

mal darin gepredigt.

Montags ben 24. Januar. Heute gaben mir die Borsteher ein Pferd und begleiteten mich hinauf nach Provibence, allwo wir am Abend glücklich anlangten.

Dienstags ben 25. Januar mar Pauli Betehrungstag.

<sup>\*</sup> Sonn gebrudte Einträge vom 18. und 23. Januar über ben Kirchbau in Philadelphia ausgelaffen.

Ich hatte die Providencer Gemeinde bestellt und hielt ihr eine Predigt.

Es war einer von den Schulmeistern, die fich bes Bredi= gens und die Sacramenta zu reichen anmagen, mit juge= gen. Er fagte, daß er nun gang von der Nachbar= ichaft von Providence abweichen und mich nicht stören

Weil er nun oben im Lande von einigen eine Bocation zum Pfarrer hätte, so begehrte er, ich sollte ihn ordiniren. Ich jagte ihm, daß er dazu feine Tüchtigkeit, und ich bazu teine Order hätte. Es wäre foldes wider unfere luthe=

rische Kirchenordnung.

Er meinte, daß er ichon dazu tuchtig ware, weil er ichon etwas Latein könnte, welches er aus einer alten Leichen= predigt mochte profitirt haben, nämlich: hodie mili, cras tibi.\* Ich rieth ihm, er sollte die Kinder das Lesen und den Ratechismus lehren. Die Borfteber hatten einen Maurermeister bestellt, mit welchem sie megen des Rir= chenbaus accordiren wollten. Wir konnten aber nicht übereinkommen, weil er zu hoch und theuer hinaus wollte. Die Arbeitsleute find hier fehr theuer. Unfere armen Gemeindeglieder thun, was sie konnen, und ha= ben icon zu Anfang ein paar hundert Fuder Steine berbei gefahren, welche wir an einem andern Orte brechen laffen. Es will aber noch nicht weit reichen, sondern musfen noch beffer dran. Die übrigen Tage bis auf den Sonnabend hielt ich hier in Providence des Tags zwei mal Schule, und hatte Bergnugen an ber Jugend, weil fie so begierig ift.

Sonnabend ben 29. Januar reisete von hier nach Reu-

Hannover bei übelm Wetter und Wege. Sonntag ben 30. Januar predigte hier in Neu-Hannover bei einer gahlreichen Bersammlung von allerlei Gor= ten. Nach der Predigt bat die Gemeindeglieder, sie möch= ten ein wenig stehen bleiben, ich wollte ihnen ein Wort wegen ihres Schulbaues fagen. Es blieben aber nur

Beute mir, morgen bir.

wenige stehen, und die meisten gingen fort nach Haus. Als mich nachber nach ber Ursache erkundigte, so hörte, daß die Borsteher und Aeltesten unter sich, und die Gemeinde wieder mit ihnen uneins wären. Einige Aeltesten hatten einen Anschlag, daß sie Schulhaus und Pfarrhaus in eins bauen wollten; zu dem Ende hatten sie Holz fälzlen lassen und mit dem Zimmermeister schon accordirt. Einige Borsteher und die Gemeine wollten solches nicht haben, daß die zwei Wohnungen sollten unter einem Dazche sein. Sie sagten, es wäre für den Pfarrer zu störend, wenn er täglich die Schule mit in seinem Hause sollte. Er müßte allein sein, zumal wenn er mit der Zeit sollte eine Kamilie haben: Es würde eine große Rümzmelei und für beide nicht bequem sein.

Sie wollten ein mußig Schulhaus bauen, bamit bie Roften nicht zu hoch liefen. Mit ber Zeit wollten fie auch ein Pfarrhaus bauen, und vielleicht alsbaun, wenn fie

einmal eine Plantation gewinnen könnten.

Rachmittags hatte noch ein Kind zu taufen bei einem orbentlichen, chriftlichen und gottseligen Manne, und am Abend mußte einen kranken Mann in ber Gemeinde be-

suchen.

Montag ben 31. Januar, heut hielt wieder Schule, bekam auch die Rachricht, daß ein Mann in der Gemeinde plöglich gestorben, der wohl dis 5 Kinder hinterlassen, davon das Aelteste ungefähr 24 Jahr alt sein mag. Und ist noch keins davon confirmirt und zum h. Abendmahl gewesen. Der Mann war noch 8 Tage zuvor bei mir und sprach wegen Information seiner Kinder. Man möchte vor Kummer mit sterben!

Dienstags ben 1. Februar wollten wir ben Mann begraben. Ich wurde zu dem Hause geholt, wo die Leiche war. Das Haus war über 4 Meilen von der Kirche. Sie setzen hier die Leiche auf den Wagen, und wer folgen kann, der folgt zu Pferde durch Busch und Hecken. Weil allerstei Sorten von Leuten zugegen waren, so hielt eine Rede über der Leiche im Hause. Hernach zogen wir nach der

Rirche. Ich wäre bald unglücklich gewesen, weil mir die

Leute ein albern junges Pferd gegeben hatten.

Nach der Beerdigung hielt eine Leichenpredigt. Denn solche Gelegenheiten muß man hier in Acht nehmen, da die Sinne auch einen Sindruck haben. Giner von meinen Schulknaben begehrte mich heute Abend zu sehen, weil er mit der Epilepsie überfallen war, und sich seines Endes versah. Ich gab ihm etwas von dem schwarzen Pulver ein, welches Ihro Excellenz die Frau von Münchhausen mir mitgegeben, da wurde es gleich besser, daß mit dem Knaben reden und beten konnte.

Mittwoch ben 2. Februar, heute feierten wir das Fest der Reinigung Mariä. Bormittags predigte hier in der Kirche über das Evangelium und hielt auch Katechismusseramen. Nach der Predigt meldete, daß die Gemeindes glieder den fünftigen Sonnabend sich bei meiner Wohnung versammeln möchten, ich wollte mit ihnen wegen des Schulsbaues conferiren.

Nach ber Predigt reisete von hier nach Providence und hielt bei ber Gemeinde Nachmittagspredigt. Die Zuhörer waren an beiben Orten sehr aufmerksam und bewegt.

Donnerstag den 3. Februar. Unsere Vorsteher hatten einen andern Maurermeister kommen lassen, und accorditten mit demselben wegen der Kirche. Den 1. Mai wollen sie D. V. anfangen zu mauern. Heute wurde ich von hier abgeholet zu einer kranken Frau aus unserer Gemeinde, welche auf der andern Seite eines breiten Wassers, Stulstill genannt, wohnt und 6 Meilen entsernt. Es sind an dem Orte mehr von denen, die sich zu der Providencer Gemeine halten, können aber in der Winterzeit nicht gut über das Wasser kommen. Sie versammelten sich in der Kranken Hause und begehrten, daß ihnen daselbst eine Predigt halten sollte, welches auch geschah.

Freitags ben 4. Februar reisete wieder hinauf nach Neus Sannover. Sonnabend versammelten sich die Gemeindes glieder bei mir. Ich hatte 7 oder 8 Propositionen mit ihnen zu conferiren. Ich legte ihnen eine nach der andern por und sagte, das und das wäre meine Meinung. Die

Aeltesten und Vorsteher mußten mir einer nach dem andern ihre Meinung jagen, und die Gemeinbeglieder mußten auch in Ordnung potiren. Wir murben in ein paar Stunden fertig, machten einen Accord mit dem Zimmermeister, und gingen im Friede, Bergnugen und Ginigfeit wieder auseinander. Im Monat Mai foll bas Schulhaus angefangen werben. Ich fing unfere Conferenz mit Gebet an und ichloß auch mit bemfelben. Die Vorsteher nußten auch ihre Kirchen=Rechnungen bei dieser Versammlung ablegen, und die Gemeinde begehrte, daß ich fünftighin eine Reben= rechnung mit den Vorstehern halten möchte.

Sonntag den 6. Februar. Beute hatten wir aut Wetter und eine fehr große Versammlung in und um die Rirche, worauf sich das Evangelium vom Saemann gut schickte. Die Frauensperson, welche unter ben englischen Quatern ohn Erkenntniß aufgewachsen, und auch ihre beutiche Sprache verlernet, hatte innerhalb 14 Tagen jo viel begriffen, daß fie ihr Glaubensbefenntniß in ber englischen Sprache por der Gemeinde ablegen konnte. Rachdem ich sie examinire und confirmire hatte, mußte fie beichten, und hernach gab ich ihr das h. Abendmahl. Bei diefer Ge= legenheit gab ber Gemeine auch eine Ermahnung, welche fie mit Thränen annahm. Nachher hatte auch eine Taufhandlung vor der Gemeinde. Sobald hier der Gottesdienst geschlossen, reisete mit einem Aeltesten nach Providence und predigte daselbst auch bei einer feinen Bersammlung.

Beil wir nun den Kirchenbau hier vorhaben, fo wollen Die Borfteber gern sublevirt fein. Daber haben wir aus ber Gemeine noch jechs Männer als Aelteste erwählt. Diefe sechs Männer habe in der vorigen Predigt abgelesen und ber Gemeinde gesagt, wenn sie mas dagegen hatten, fo sollten sie sprechen. Weil sich nun nichts gefunden, jo habe heute die fechs Manner ber Gemeinde vorgestellt, ihnen von beiden Seiten die Pflichten eingeschärft, und fie mit Gebet confirmirt. Gott fei auch gelobt für diesen Bei= stand. Bom 7. bis 12. Februar informirte zweimal un= fere Jugend. Die Kinder nehmen burch Gottes Gnabe und Segen so zu, daß ich mit Gottes Hülfe auf den Grünen Donnerstag ein Häuflein confirmiren werde. Die Kinder erfreuen mich am meisten mit ihrer Einfalt und Redlichkeit. Was andere Amtsverrichtungen sind, kann nebenher auch versehen.

Sonnabend ben 12. Februar ritt ich mit den beiben Borstehern von Providence nach Philadelphia. Wir hatten einen sehr schweren Tag wegen ber starken Kälte und des rauhen Windes, kamen boch aber am Abend wohlbehalten

in Philadelphia an.

Sonntags ben 13. Februar predigte Vormittags über das Evangelium in der schwedischen Kirche, Nachmittags über die Epistel in dem alten gemeinschaftlichen Kirchhause. Ich verfündigte der Gemeinde, daß die Woche bei ihnen bleiben und diejenigen Kinder informiren wollte, welche mit der Zeit das erste mal zum heiligen Abendmahl gehen sollten.

Montags ben 14. Februar famen die Kinder zum Theil mit dem ABC-Buch zu mir, welche zum Abendmahl zu gehen gedenken.

Die Germantowner haben ihren Contract mit dem alten

Pfarrer Rraft wieder aufgerufen.

Die Ursache war, der alte Kraft, der wohl ein 63jährisger Mann ist, hat sich in Philadelphia mit einem jungen Mädchen von 17 Jahren versprochen, und oben in Lancaster hat er sich mit einer Wittwe einlassen wollen, und in Deutschland soll seine Frau noch leben. Dieses giebt wiesder eine neue Lästerung und Gespötte unter den Secten über die lutherischen Pfarrer. Mr. Sauer, der deutsche Zeitungsschreiber, macht sich auch sehr lustig darüber. Nun sitzt der alte Kraft oben in der Stadt Lancaster und zerrüttet die Gemeine. Eine Partei will ihn da zum Prezdiger haben, und die andere streitet dawider. Es hat sich auch schon wieder ein anderer Prediger melben lassen, der and erst in Newsydork angekommen und hieher kommen will.

Die Bücher, welche in der kleinen Rifte maren, und

auch einige aus ber andern habe in brei Theile getheilet, und einer jeden Gemeine einen Theil zugeschrieben. Wenn fie follten verschenkt werben, jo murbe einer eins friegen, und 20 murben nichts friegen, und daher ent= ffunde Miffaunft. Desmegen habe es fo eingerichtet, bag Die Bücher in jeder Gemeine um einen billigen Preis verfauft werben, und das Geld wenden wir mit an Rirchen= und Schulbau, fo fommt es allen zu Gute. Unfere Bor= fteber und Aeltesten allhier haben sich außerst bemühet um einen Rirchenplat; aber es finden fich viele Sindernisse. Die Quater haben noch die meisten Plate in der Stadt. als welche hier die Oberhand haben, und dieselben wollen teinen Kuß breit verkaufen. Ja sie wollen nicht einmal was auf Grundzinse geben, wenn fie boren, dag eine Rir= che foll barauf gebaut werben. Sollten mir auch bes Jahrs 10, 12 ober mehrere Pfund Grundzins geben, fo banden wir uns und unfern Rachkommen eine Laft auf. Es fehlt uns an folden nicht, die es grundgern verbin= bern möchten, daß wir nie zu etwas fämen.

Die Prozeß-Sache, welche die Herrnhuter mit unfern Autheranern und Reformirten hatten wegen der Hand-lung vom 18. Juli 1742, ist nun vor dem Gerichtshof zu Ende gebracht. Der Eigenthumsherr, welchem das alte Kirchhaus gehört, mußte bei einem Eide sagen, welchen Leuten er das Haus vermiethet hätte. Da nun ein paar von unsern Vorstehern gleich nach dem Aufstand die Idamen deren Worstehern gleich nach dem Aufstand die Idamen deren, welche Lutheraner sein und bleiben wollten, dem Eigenthumsherrn schriftlich eingegeben, so mußte der Eigenthumsherr gestehen, daß er das Haus an die alten Lutheraner, und nicht an die neuen oder Moravians vermiethet hätte. Folglich hatten unsere Leute auch Macht gehabt, ein Schloß vorzulegen. Und als die Gräfischen das Schloß abgebrochen und gewaltsamerweise eingebrungen waren, so hatten unsere Leute den Pirläus nur ers

mahnt, er jollte herausgehen.

Daß die Reformirten den Herrn Pirlaus nun herausge= stoßen, dafür konnten wir nicht. Unsere Leute wurden also frei gesprochen vor der Obrigkeit. Wegen des Abstrechens des Schlosses und des Herausstoßens haben wir nichts zu thun. Wir besitzen nun das alte Kirchhaus noch, welches der Graf uns wegnehmen wollte. Zu diesem Ende wollte er unser Kirchenbuch und den Kelch nicht herausgeben, weil er gedachte damit zu behaupten, daß er und seine Leute die Lutheraner wären. Nun wollen wir uns nicht mehr bemühen um das Buch oder den Kelch: Können sie was unrechtmäßigerweise behalten, so handeln sie wider

das siebente Gebot und haben es zu verantworten.

Der liebe Berr Paftor Bolting meinte, wenn mir in Philadelphia Geld fehlen follte, fo fonnte die 30 Pfund Sterling, welche mir noch gehörten, in Philadelphia etwa bei einem Raufmann nehmen, und zwar auf Account bes Wm. Tillards, Esq., in Feather Stone Buildings, Holborn, London, welchem herrn Em. hochwürden [Dr. Biegenhagen und France | von der Salzburger Collecten= taffe wieder bezahlen murben. Db ich nun gleich für mich nichts haben wollte, fo gedachte es zu dem Rirchenbau in Providence zu nehmen, weil man zu Anfang was nöthig hat. Ich versuchte es, murbe aber gewarnt und hörte, daß es gefährlich mare, benn ber Raufmann jagte, wenn ich bier 30 Pfund Sterling aufnähme ober auf die Weise zoge, so schickten sie meinen Bill hin nach London: wenn nun der Treasurer oder der Herr Hofprediger in etwas protestir= ten, ober eben nicht gu Saufe maren, fo fame mein Brief mieber gurud; und dann fo mußte ich unfehlbar für die 30 Pfund 60 Pfund bezahlen. Diefes schreckte mich ab und auch die Borfteher von Providence. Wir muffen lieber zu Anfang etwas borgen. Was unfere Gemeindealieber zum Rirchban versprochen, bas fonnen fie nicht gleich zu Unfang geben, weil fie erft ihren Beigen verfaufen muffen. Für meinen Unterhalt jorge ich nicht, der liebe Gott wird mir es ichon nach Rothdurft gufallen lajfen, wenn gleich alle brei Gemeinen im Ban begriffen find.

Der schwedische Kaufmann Herr Roch hat es versprochen, er wollte das Geld nach dem convenablen Procent hier

auszahlen, wenn Ew. Hochwürden nichts bawiber hatten, wie er in feinem Briefe durch Thomas Mener vom Ro= vember lettens überbringen laffen. Mir ift es gleich, menn es auf die beite und ficherite Beije geschieht. Goll= ten es Cim. Hochwürden nun jo belieben, wie Berr Roch geschrieben, jo wollte eins bitten, nämlich: baf G. S. es so ordnen möchten, daß mir von dem Berrn Roch die übri= gen Collectengelder eingeliefert werden, jo fann ich es recht am gehörigen Ort anbringen, und rechte Quittungen guruck geben. Die erste Gelegenheit murbe uns wohl die liebste fein. Bas meine Reisekosten von ber Oberlaufit nach London, von London nach Carolina, von Carolina nach Georgien, von Georgien nach Carolina, von Carolina nach Bennintvanien betrifft, was ich die 10 Bochen in London für Untoiten veruriachet, mas in den 16 Wochen gur er= ften Reise für Nebenausgaben gebraucht, mas auf ber Bin- und Wiederreise von Carolina nach Georgien, von ba zurück und die Zeit in Charlestown, und von da nach Bennintvauien gebrauchet, werden G. S. nach bero vaterlichen Weisheit wohl in Rechnung bringen. Die Zeit, ba ich von London weg bin, bis auf ben Unfang bes Darg habe ich mit den 20 Pfunden hausgehalten, und nun ift nichts mehr bavon übrig. Die Nothdurft hat es erfor= bert, und ich habe nicht anders haushalten können.

## Kapitel XXII.

## Gesegnete Amtsthätigkeit.-Schluß.

Die 30 Pfund Sterling, welche mir ber liebe Herr Bolzins noch geben sollte, werden E. H. geruhen von der Salzburger Kasse wieder zu nehmen und zu der Bennsplzvanier: Gollecte zu legen. Ich will mich lieber so schmal behelfen als möglich. Denn es liegt mir nun von allen Seiten hart an: weil wir in allen drei Gemeinen schweren Bau haben, so wollte gern die Gollectengelder schonen, und wollte auch gern die Gemeinden schonen, damit es nicht

zu hart kommt zu Anfang. An Gffen und Trinken habe Gott Lob! feinen Mangel, und meine Rleider halfen auch noch fürs erfte, obwohl megen bes vielen Sin- und Bieberreisens auch viel baraufgebet. So muß auch eine brei= fache Saushaltung, nämlich in jeder Gemeinde eine haben. Wenn ich aber am ersten nach dem Reiche Gottes trachte, so wird auch bas übrige gufallen. Denn einer bringt mir eine Burft, ber andere ein Stud Rleisch, ber britte ein Suhn, ber vierte ein Brod, ber fünfte Tanben, ber fechite Bafen, ber fiebente Gier, ber achte Thee und Buder, ber neunte Sonia, der zehnte Aepfel, der eilfte Feldhühner und fo weiter. Wenn die Eltern, besonders beren Rin= der ich informire, etwas haben, das sie als vornehm er= tennen, das bringen sie bem Pfarrer. Es ist mir nicht um folche Broden zu thun, sondern vielmehr um das Berg, wenn daffelbe nur mit Liebe gewinnen fann. Die Accibentiengelder vom Taufen und dem h. Abendmahl habe in allen drei Gemeinden abgestellt. Denn es war nach ben Umständen nöthig. Rur eins liegt mir fehr hart an: ich tann in die Lange diesen drei Gemeinen nicht vorstehen, benn der Arbeit ift zu viel, und fie liegen auch zu weit auseinander. Der barmherzige Gott wird die Sache nicht liegen laffen, fondern uns helfen in allen Anliegen. Wir hatten hier zuerst noch einen Brediger nöthig, dem es gewiß um bas Reich Gottes zu thun mare. Er muß Glauben haben, in der Eregese und Dogmatit fest jein, mit dem Wandel beweisen mas er lehret, und der Liche und der Wahrheit nichts vergeben. Die Leute find bier gar artig, fie wollen mas ins Huge, was auf ben Pelz, und mas ins Gemissen haben.

Wenn nun die lieben Bäter einen tüchtigen Mann erswählen und herschiefen könnten, so könnte einer von uns in den beiden Landgemeinden, Neu-Hannover und Provisdence bleiben und arbeiten, und der andere hätte in Phisladelphia Arbeit genug. Sollte die Wahl einen Studiosum Theologise treffen, so münschte, daß derselbe in Lonsdon von Ew. Hw. ordinirt und mit guten Zeugnissen von

London auf New-York geschickt würde, von da wollten wir ihn abholen zu Land. Run wäre die Frage, woher man die Reisetoften nehmen sollte? Ich gedächte, die Collectengelder wären noch die letzte Zustlucht. Wenn die Reise darnach angestellet wird, so kann einer für 30 Pfund wohl hier oder in New-Nork sein.

Aus Dentschland über hamburg nach England ist ber

bequemfte und wohlfeilfte Weg.

Man muß boch das Wasser gewohnt werden, und der gnädige Gott wird gewiß und gut durchhelsen; denn es sind ja Gottes Sachen. Bon London auf New-York ist wieder der fürzeste und beste Weg. Wenn wir in unsern drei Gemeinden den schweren Bau nicht vorhätten, so wollten wir bald 40 oder 50 Pfund Reiselosten zusammendringen, aber so ist die Last zu groß. Könnte gar auch ein Katechet mitgesandt werden, so sollte mirs noch lieber sein.

Hier ist Arbeit genug und fehlet auch an Effen und Trinken nicht. Wer gottselig ist, lässet sich begnügen. Gutthätige und gläubige Gerzen in Europa werden hels fen nachschieben mit Gebet, Rath und That. Wenn ja der Herr Doctor Francke in Halle Reinen finden könnte, so wirft der Herr Doctor Oporin wohl ein paar zu, die aber zuvor nach Halle müßten geschickt und von dem Herrn Doctor Francke mitgeprüft werden. Mir gilt es sonst gleich, je besser je lieber, je eher je lieber.

Wollen Sie mich auch allein lassen, so vollende meinen Lauf besto eher, und bin froh, wenn ich Feierabend habe. Bom 14. bis 18. Februar informirte ich hier die Kinsber, und verrichteie auch die Amtshandlungen. Weil die Germantowner den alten Kraft wieder abgedankt, so nöthigten sie mich, ich möchte bei ihnen einmal predigen.

Freitags ben 18. Februar brachten mich unsere Vorsteher nach Germantown, allwo über bas 2. Cap. Jeremia prestigte. Es ist hier auch ein feiner Haufe von den Lutheranern; aber ber Haufe ist in Parteien getrennet. Die Aeltesten frugen mich nach der Predigt um Rath. Ich sagte ihnen, wenn mir der liebe Gott noch einen Gehülfen

aus Europa bescheret, fo konnten fie mit Philadelphia ver=

bunden und gemeinschaftlich bedienet werden.

Bierzu haben fich einige unterschrieben, und die Phila= belphier wollen es auch gerne jo haben, und die Roth er= forbert es. Die lieben Bater konnen es leicht erachten,

wie es gehen mag.

Die Herrnhuter haben nach ihrer Art wohl 3 bis 4, ja öfters 5 Prediger in Philadelphia, haben auch ihre neue Rirche, barin fie englisch und tentich predigen, alle Tage Erbanungsstunden halten und sich fehr bemühen. Gie machen es auch leicht, thun alles umsonst, bamit fie bie Leute gewinnen mögen. Es ift auch ein schwedischer Stubiojus hier, welcher sich von bem Grafen ordiniren laffen, und unter ben Schweben prediget in Privathausern. Sie find start baran, daß sie die schwedische Kirche einnehmen und mich mit unfern Leuten berausjagen möchten. Es ift nur ein Mann, nämlich ber Berr Roch, als ichwedischer Rirchenvorsteher, welcher abwehrt, daß sie die schwedische Rirche noch nicht einnehmen burfen. Sollte uns bie Freibeit genommen werden, in der schwedischen Rirche Gottes= dienst zu halten, so hätten wir nichts mehr übrig, als das alte gemeinschaftliche Kirchenhaus, welches aber fo flein und wuste ift, daß unfere Leute kaum halb darin bleiben, und mit großer Unbequemlichkeit Gottesdienst halten ton= Was fann es auch helfen, wenn ich nur ben dritten Sonntag in Philadelphia ein paar mal predige? Es ist zu felten und zu wenig. Wenn mir der gnädige Gott nicht Bulfe zuschickt, so muß barunter erliegen. Ich bin allein und habe mit mir felbft und mit ber Welt und mit bem weißen und ichwarzen Teufel auf allerlei Weise gu fechten.

Sonnabend den 19. Februar reisete von Germantown wieder hinauf nach Providence. Der Weg murbe mir ichwer, weil mich etwas unpäglich befand und ein grobes

Pferd zu reiten hatte.

Sonntags ben 20. Februar predigte ich zu Providence und hielt auch Ratechismuseramen mit ben Kindern. Nach ber Predigt wurde abgeholt nach Neu-Hannover. Als in Neu-Hannover ankam, war ein gewaltiger Haufe Bolks bei der Kirche von allerlei Orten und Sorten. She ich hingekommen war, haben die Gemeindeglieder sich unter einander berathschlagt, daß sie mir ein Präsent machen wollten. Ich hatte nichts gefordert, und sie gaben mir einen Zettel, worin sie mir 12 Pfund verschrieben, dafür ich ein Pferd kaufen sollte und mir sonst eine kleine Recreation machen. Sie wollten mir das Pferd auch frei im Futter halten. Dies ist das erste, was ich hier in Pennssylvanien empfangen, und ist mir auch sehr lieb, weil es die Leute aus eigenem Triebe gegeben haben. So sorgt der Herr für mich, und läßt mir nichts mangeln.

Vom Montag den 21. Februar bis Freitag den 25. Fe=

bruar hielt ich Schule in Neu-Bannover.

Freitags ben 25. hielt auch daselbst eine Fastenpredigt, wobei die Gemüther zum Theil sehr bewegt waren.

Diese Woche ist mir etwas schwer worden wegen vieler

Geschäfte und Nebenarbeiten, welche mit unterlaufen.

Sonntag den 27. Februar hielt Gottesdienst und hatte auch Kinder zu tausen vor der Gemeinde. Ich gedachte Nachmittags noch in Providence zu predigen, das rauhe und nasse Wetter hielt mich aber auf, daß nicht hinkommen kounte. In der vergangen Nacht hatte ich eine Verkältung bekommen, welche mir die Sprache sehr schwer gemacht.

Montaas den 28. Februar reisete von hier nach Provi=

bence.

Dienstag ben 1. März informirte die Jugend. Mittwochs wurde ich sehr schlecht, weil mich eine Art von Stickfluß überfiel, daß mir auch die Sprache fast versiel. Mit diesem Zufall habe die ganze Woche zugebracht. Die lieben Gemeindeglieder haben mich fleißig besucht und mir viel Liebe und Sorgfalt bewiesen.

Der allweise Gott greifet mich ba recht an, wo es am wehesten thut. Denn die Sprache ist mir am nöthigsten

und kann es boch nicht zwingen.

Sonntags ben 6. Marg hatte follen in Philabelphia

sein. und predigen; ich mußte aber hier in Providence noch frank liegen und konnte nicht predigen, welches mir sehr wehe that, weil es an allen Orten so hochnöthig ist. Ich hatte den ganzen Tag Besuch. Einige Borsteher von Philadelphia und Neu-Jannover kamen auch zum Besuch: Ich habe allerlei Medizin aus meiner kleinen Apotheke gebraucht; es will aber noch nicht auschlagen, weil nicht geruhig und ohne Zuspruch sein kann.

Bom 6. bis 10. Mary bin noch unpäßlich gewesen und

habe die Sprache noch nicht wieder bekommen.

Freitags ben 11. März mußte mich wieber auf ben Beg nach Philabelphia begeben. Der Bind mar ftart und bie zwei Baffer so groß, daß wir diefelben schwimmen muß=

ten. Um Abend famen wir in Philadelphia an.

Sonnabend den 12. März. Hier sind viele Reformirte, aber sie sind and in zwei Parteien zertrennt. Eine Partei bemüht sich sehr, daß sie mit uns gemeinschaftlich eine Kirche bauen möchten. Unsere Gemeindeglieder wollen es aber nicht gestatten, und ich will auch nichts damit zu schaffen haben. Unsere Lieben Väter werden sich unserer Sache gewiß mit annehmen, und mit Gebet, Rath und That helsen. Der ranhe Wind hat mich verdorben und der Katarrh hat sich vom neuen wieder eingestellt. Es ist mir ein gewaltiges Leiden, wenn nicht reden fann, und doch so gern wollte und auch müßte.

Hent habe einen Brief zusammen geschrieben und denselben durch einen Kaufmann mit weg auf London an Ew. Hochwürden geschickt. Ich wünschte mir wohl eine Apotheke von den schönen Urzneien auß Halle. Die letztere wird bald außgehen. Besonders möchte wohl eine nicht geringe Quantität von den Polychrest-Pillen und von der Milz eröffnenden Ssentia dulci haben. Ich will es gern bezahlen. Nicht wesniger wolle mir auch ein paar schwarze Perücken ausbitten, welche brav über die Ohren gehen müßten, weil mein Kopfziemlich lang und nicht zu breit ist. Gine rechte Kirchenshistorie sehlet mir über das Neue Testament.

Bon des Herrn Wiegleb's Kirchenhistorie habe zwei Duartanten mitbekommen; sie sind aber beide über das Alte Testament. Ich sollte mich gegen meine lieben Bäter in London und Halle auch viel tausendmal bedanken für alle Liebe und Wohlthat, so wohl an Büchern als andern Wohlthaten; aber ich muß es dem barmherzigen Gott ansheimstellen, daß der ein reicher Vergelter für alles sein wolle: benn ich weiß fast nicht, wo Zeit und Kräfte zum

Schreiben bernehmen foll.

Sonntags den 13. März. Heute Bormittags predigte in der schwedischen Kirche vor einer zahlreichen Versamms lung von allerlei Sorten. Ich forcirte mich äußerst, aber die Stimme wollte nicht folgen, wie es hätte sein sollen. Nachher taufte und predigte auch Nachmittags, obwohl mit saurem Schweiß wegen des Katarrhs. Aber es kann nicht helsen. Hülfe habe ich nicht, und die Leute wollen was hören. Denn es kömmt nur den dritten Sonntag und uns sere Gemeindeglieder wohnen zum Theil 4, 5, 6 Meilen von der Stadt. Wenn in einem Hause nur ein Haken ist, so hängt man alles daran die er frumm wird.

Dom 13. bis 16. März bin ich wieder ganz unbrauchbar und kann keinen Laut von mir geben. Meine Natur hat sich auf dem Wasser zu sehr an das Bomiren gewöhnt, und nun bringt sie mir alle Unreinigkeiten oben hin, zu welcher Collection eine Verkältung gekommen. Wozu es dient, das weiß der liebe Gott am besten. Er braucht meiner nicht, und kann auch ohne mich sein Werk führen. "Wege hat Er aller Enden, an Mittel sehlts Ihm nicht. Ich will

schweigen, Er wirds wohl machen."

Die Jugendgeschichte und die ersten Amtsjahre des Mannes, der mit Recht der Patriarch der deutsch-lutherischen Kirche Amerika's genannt wird, haben wir in seinen eigenen Worten insonderheit den lutherischen Pastoren und Gemeinden Nordamerika's darbieten wollen. Als die

Noth am höchsten war, sandte der Herr der Kirche dies auserwählte Ruftzeug, unter hartem Jugendjoche grade für dies Arbeitsgebiet gestählt. Er hatte eine auker= orbentliche Missionsgabe, auf die Gemuther einzumir= ten und wie tritt dies auf ber Ueberfahrt von England nach Chenezer hervor! - Darin, wie in vielen Charafter= gugen, gang feinem großen Zeitgenoffen bem Miffionar Christian Friedrich Schwarz vergleichbar. Er war ein organisatorisches Talent und hat zuerst die schwierige Aufgabe gelöft, die lutherische Kirche als Freikirche mit synobalen Ordnungen zu conftituiren. Dem Aufang feines Wirkens entsprach gang ber Fortgang - auch jener alte Rraft, der ihm noch viele Noth machte, hatte leider manche Nachfolger. Fast 45 Jahre durfte er in feiner neuen Beimath mit großem Segen wirken, und alser am 7. Oftober 1787 abgerufen wurde, erscholl die Rlage: Gin Kürst und Großer in IBrael ift gefallen.

1. 14年15年 公司查查 2000年

r. 1, 991 (9,000

## İI.

Zufätze und Erläuterungen.



## Zusätze und Erläuterungen.

1) Herr Senior Lic. Elster zu Eimbed hat auf unser Ersuschen die Freundlichkeit gehabt, in den Kirchenbüchern der Neustädter (St. Marien) Kirche zu Eimbed Nachforschungen anzus

stellen und schreibt darüber:

"Der Geburtseintrag im Kirchenbuch lautet: "Den 6. Geptember (1711) hat Herr Nicol. Meldior Mühlenberg, Bürger, Brauer und Diaconus bei hiefiger Rirche einen jungen Sohn taufen laffen, heißet Melchior Beinrich." Geburtstag und Mutternamen nicht angegeben. Noch bemerke ich, daß "Brauer" hier nur bedeutet: brauberechtigter Bürger. Diaconus be= zeichnet hier nicht etwa ein geistliches Amt, sondern ein Laien= Officium an der Kirche. Deshalb wird folgendes ber betreffende Begräbnigeintrag fein: "Den 27. (Januar 1729) ift Mftr. Claus Meldior Mühlenberg, B. Br. und Schuhmacher, welcher in der Nacht am Schlagfluffe gestorben, begraben morben, alt 63 Jahr." Todestag nicht angegeben. Wahrscheinlich ift diefer Nicolaus Melchior Mühlenberg identisch mit ei= nem Mühlenberg (beffen Vorname nicht angegeben), welcher am 6. November 1718 feine jungste Tochter Maria Catharina hat beerdigen lassen und als Rirchen=Borfteher bezeich= net wird; identisch auch aller Bahrscheinlichkeit nach mit einem Schufter Nic. Meldior Möhlenberg (folde Beranderungen in der Schreibart von Namen damals bekanntlich häufig), als deffen Rinder aufgeführt werden: Ilfe Maria geb. 11. September 1700, Beinrich Christoph geb. 13. Juli 1702, Chris ftina Hedwig geb. 16. Juli 1705, Johann Arend geb. 16. Mai 1709, Maria Catharina geb. 6. April 1714, ferner Catharina Maria geb. 19. September 1722. Weiteres ift im Kirchenbuche, das vor 1700 völlig befect ift, nicht zu finden. Noch erwähne ich, daß die Mühlenbergische Familie meines Wiffens hier nicht mehr existirt."

Soweit die höchst bankenswerthen Mittheilungen. Möchte es bis zum Erscheinen einer vollständigen Biographie den Herren Geistlichen auch an den übrigen Kirchen der Stadt und den städtischen Behörden gefallen mitzutheilen, was die Kirchenbüscher und Archive Weiteres über die Geschicke dieser verschiedenen Glieder der Familie Mühlenberg enthalten; gilt es ja doch ein Ehrendenkmal einem der berühmtesten und verdientesten Söhne Eimbecks zu errichten.

Eimbed ober Einbed, in dem durch Braunschweig von dem übrigen Hannover getrennten südlichen Theil der Landdrostei Hildesheim, liegt nördlich von Göttingen und hat über 6000 Einwohner. Im Reformationszeitalter war es bekanrt durch sein Bier. Der alte Herzog Erich von Braunschweig sandte Luther am Abend des Tages seiner Verantwortung in Worms

eine Ranne Eimbeder Bier zur Erquidung.

Unser Mühlenberg ift nach alter frommer Sitte an feinem Geburtstage getauft und zwar auf den Namen Melchior Beinrich. Da er fich jett aber conftant Beinrich Melchior schreibt, ben Rufnamen voran, fo ift diefes nun beizubehalten. . Er ift eines Schuhmachers Sohn, benn ba wir von ihm wiffen, daß er mehrere Geschwifter hatte, daß fein Bater ein Sondwertsmann war und am Schlagflug verftorben ift, jo ift gar tein Zweifel, daß jener am Schlaafluß verstorbene Schuhmacher fein Bater ift, zumal dieser in der Geburtsnotiz als Diaconus, im Sterbeeintrag einer Tochter als Rirchenvorsteher bezeichnet wird. Diefes firchliche Umt, welches hauptfächlich auf Die Bermögens= verwaltung und wohl auch auf die kirchliche Armenpflege zu feben hatte, wird ihm megen feiner firchlichen Befinnung übertragen fein, auch burfte aus bem Namen eines Sohnes Johann Arend geschloffen werden dürfen, daß der Bater ein Berehrer des "Wahren Chriftenthums" Johann Arndt's gewesen. Der Tod ber 4hjährigen jungsten Tochter Maria Catharina scheint Die Eltern tief getroffen zu haben, ba fie ein vier Sahre fpater ge= bornes Töchterlein mit gleichem Namen nennen. Unfer Beinrich Mühlenberg hatte hiernach 2 Brüder und 3 Schwestern. Sein erster Schmerz mit 7 Jahren war der Tod einer Schwester. beim Tode des Baters war er über 17 Jahre alt. Dieser letztere Bunkt erregte allerdings Bebenken für bie ganze Combination. Da er in der Selbstbiographie den Bater bald nach der Confirmation verfterben lägt und er seine harte Zeit schon vom 15. Jahre an rechnet. Dies bleibt vorläufig ein bunkler Punkt. — Un die Mutter Mühlenbergs wird von Halle noch am 18. Fesbruar 1746 geschrieben.

- 2) Neber den ersten Pfarrer, den Pastor primarius Benchard an der Neustädter Kirche zu Gimbeck ist aus dem Pfarrarchiv zu bemerken, daß Valentin Benchard ein Proselht war, früher Präpositus des Klosters Triffenstein bei Augsburg, dann durch den hannoverschen churfürstlichen Hof dem Senat zu Eimbeck zum Prediger empfohlen. Das Volk murrte bei seiner Einstührung und ging aus der Kirche, weil Benckhard Katholik gewessen, doch wurde die Sinführung durchgesetzt Dom. Oculi 1708. Er starb in diesem Amte am 24. August 1743 und scheint später bei der Gemeinde sehr geachtet gewesen zu sein. Es ist interessant zu vernehmen, daß grade dieser Geistliche, der ohne Zweisel eine bedeutende innere Ersahrung hinter sich hatte, für unsern Mühlenderg Theilnahme bewies.
- 3) Daffel ist ein kleines Städtchen, zwei Stunden von Eimbeck am Juß des Solling, eines mit Laubholz bestandenen Bergzugs zur Rechten der Wefer.
- 4) Johann Joachim Schüßler war Rector an der Rathsschule (schola senatoria) der Neustadt Eimbeck von 1728—1748.
- 5) Zellerfeld, eine der sogenannten sieben Bergstädte, liegt im Oberharz gang bicht bei dem doppelt so großen Clausthal auf einem rauhen Plateau.
- 6) Der 19. März 1735 ift der Tag der Immatriculation als Student der Theologie in Göttingen. Nach freundlicher Mittheilung des Hern Consistorialraths und Abts Brof. D. Schöber lein in Göttingen, dem auch die solgenden Mittheilungen über die Göttinger Armenschule zu danken sind, sindet sich im Immatriculationsbuch der Universität Göttingen dieser Eintrag: "1735. 19. Merz. N. 140. Henricus Melchior Muchlenberg Eindece. Hannov. C. s. s. theol." Die Abkürzung bedeutet: cultor sanctissimae theologiae.

Inzwischen ist es bem Herausgeber möglich geworden, Mühlenbergs Geburtsort Simbeck, wie jest der Name durchgehend geschrieben wird, zu besuchen und persönlich Nachsorichungen anzustellen. Unter dankbarer Anerkennung der von den Herren Geistlichen, dem Historiker der Stadt, dem ehrwürdigen
Stiftscantor Harland, auf dessen zweibändige "Geschichte der Stadt Eimbeck" (Eimbeck 1859, Commissionsverlag von H. Ehlers) hiemit verwiesen sei, und einem Mühlenbergischen Nachkommen, Herrn Otto, erfahrnen freundlichen Förderung sei

hier der Befund zusammengestellt.

Die mächtige Northeimische Dynastenfamilie mandelte im 11. Jahrhundert das ihr gehörige herrschaftliche But Einbeck in ein dem heil. Allerander geweihtes Collegiatstift um. es ber Stiftskirche gelang als Reliquie Tropfen vom Blute Christi zu erhalten, murde es eine vielbesuchte Wallfahrt. die Stiftsgebäude, als Complex das Münfter genannt, fcblog fich eine Stadt an. Das Ende bes 13. Jahrhunderts brachte eine neue Erweiterung, Die Gründung eines zweiten Collegiat= ftiftes, des Marienstiftes. Die Stadt murde eine Bangestadt. Ihre einstige Bedeutung ist aus ihren Bauwerten erkennbar. Die gothische Münfterkirche mit ihren Alterthümern fteht in erfter Reihe unter den firchlichen Bauten Sannovers, die Marttfirche neben dem alterthümlichen Rathhaus und die Neustädter Rirche find ftattliche Bauten. Als unfer Mühlenberg aufwuchs, hatte fich die Stadt noch nicht von den Berwüftungen bes ichredlichen breißigjährigen Rrieges erholt, noch 1718 la= gen fo viele Bauftellen mufte, daß Churfurft Georg Ludwig 1718 von feiner Londoner Refidenz Renfington ein Batent crließ, welches in aller Weise ben Wiederaufbau erleichterte, ja erzwang. Damit begann eine Beriode regen Schaffens, melches auf des Rnaben Gemuth feines Gindrucks nicht verfehlt hat.

Für das Schulmesen war es nicht förderlich, daß zwei gelehrte Schulen bestanden, bei dem Meranderstift und die Rathsschule, weil die Eisersucht zwischen dem Stiftskapitel und dem Stadtzathe die vom Constitorium in Hannover seit 1714 betriebene Bereinigung dis 1747 aufhielt, wo sie auch nur theilweise gezlang. Die Rathsschule war die bedeutendere, 1747 zählte sie 150 Schüler unter Exehrern (Rector, Conrector, Subconrector, Cantor, Penultimus und Insimus), die Stiftsschule 50 Schüler unter 3 Lehrern. Unser Mühlenberg hat bis zu seiner Confirmation die drei untersten Klassen der Rathsschule durchgemacht. Das Schulgebäude wird uns geschildert als nach in

nen und außen verfallen: Fenster, Thüren, Wände und Dach bedurften einer bedeutenden Reparatur. Das Cantorat bekleizbete von 1719—1728 Johann Georg Clavesalius aus Göttingen; er ist also einer der Lehrer Mühlenbergs in seiner ersten Schulzperiode gewesen; als Chorschüler, nachdem er zum zweiten Mal auf die Lateinschule gegangen, stand er unter der Leitung Friedrich Christian Grunming's. Dieser war Cisterciensermönch in dem Hildesheimschen Kloster Derneburg; von dort nach dem nahen Kloster Derstadt geschickt, um den Nonnen Unterricht in der Musik zu geben, entwich er mit einer Nonne, trat in London zur lutherischen Kirche über, wurde auf Empfehlung des königlichen Ministeriums um Michaelis 1731 Cantor an der Rathsschule zu Einbeck und blieb es, dis er im Jahre 1734 nach Göttingen zog.

Subconrector war von 1695 bis 1730 Beidemann, von da an Conrector, im Subconrectorat ersetzt durch Johann Heinrich Münchmeier. Johann Joachim Schüßler, ein geborner Gimebeder, gelangte zum Conrectorat 1711, zum Rectorat 10. October 1728, er hat viele Programme geschrieben; 1748 wurde er pensionirt. Der in der Biographie genannte Stiftsorganist Alberti am Münster wirkte von 1711—1738. Das also sind

Mühlenbergs Einbeder Lehrer.

Mühlenberg hat in hohem Alter wie dies öfter geschieht seine Jugendzeit mit einer Objectivität geschildert, in ber er fich offenbar Unrecht gethan hat. Gin Document ift erhalten, welches auf seine Jugendzeit ein anderes Licht wirft. Während alle von Mühlenberg geschriebenen gahlreichen Briefe und sonftigen Familienpapiere mahrend einer vormundschaftlichen Beriode verloren gegangen find, hat sich eine Familienbibel erhalten und zwar ber Tradition nach Beinrich Melchior Duhlenbergs perfonlicher Besit. Es ist eine 1719 gedruckte Foliobibel mit Vorrede Polycarpi Lyferi, Sauberti Summarien und Glaffii beigefügtem Nugen, mit angehängter Augsburgischer Confession und den 3 hauptsymbolis. Diese Bibel enthält auf ihrem ersten und letten Blatt handschriftliche Gintrage. In Dieser Bibel lag und entging badurch ber Bernichtung ein Chevertrag von 1730 und ein Auctionsprotofoll über den Bertauf Mühlenbergischer Liegenschaften. Als Zeuge beim Chevertrag hat sich unser Mühlenberg unterschrieben und später auf dem= felben mehrere Bahlungen, an feine Mutter geschehen, guittirt.

Es ift unverfennbar dieselbe Bandidrift, welche jene Bibelein=

träge geschrieben hat.

Jene handschriftlichen Gintrage find einfach biblische Inhalts= angaben, aber bazwischen characteristische Verse g. B. : Bon bem Werke der Schöpfung zu lefen 1. Mof. 1. und 2. Rapitel: "Der dieses alles hat aus nichts erschaffen können, der ist ja wohl mit Recht ein großer Berr zu nennen." - Bon bem Stande ber Unschuld im Baradiese 1. Mos. 1. 2. 3. cap.: "Was ist benn nun zu thun? ich werde mich bemühen ins andre Paradies, wo Christus wohnt, ju gieben." Bon ben neutestamentlichen Gintragen des letten Blattes feien hervorgehoben: "Bon der Erscheinung Christi den Beisen vom Morgenland Matt. 2. Die Weisen bringen Dir Berr Jeju, schöne Gaben; fie bringen Weihrauch. Gold und Morrhen in der Hand. Dergleichen wirst Du zwar von mir nicht können haben, benn meine Dürftigkeit ift Dir gar wohl bekannt. Deswegen will ich doch auf etwas anders benten und Dir, mein Jejulein, mein tleines Berge ichenten."- Wie Johannes ber Täufer fein Amt angetreten hat Matth. 3. cap.: "Un einem Baume muß man gute Früchte ichauen das heißt der Glaube muß durch Werke fruchtbar sein; geschiehet solches nicht, so wird er abgehauen und Gott wirft ihn gulett in Schwefelpfuhl hinein, tann ich gleich als ein Kind noch nicht mit Früchten prangen, jo folls mein Baumlein doch voll ichoner Bluthen hangen." - Biererlei Acter Matth. 13. Marc. 4. Luca 8. cap.: "Das Land ift viererlei, barauf ber Same fället und eines bringet boch nur Frucht zu rechter Zeit. Wie ift es benn mit mir mein lieber Gott bestellet? Du hast Dein theures Wort auch auf mein Berg gestreut. Ach von Natur bin ich von keiner guten Erde. Silf, Zefu, hilf dag ich ein guter Uder werde."- Bon dem Manne mit der verdorreten Sand, Matth. 12. Marci 3. Luc 6. cap.: "Zwei Sande hat mir Gott gefund und frisch gegeben; Die will ich Lebenslang nicht laffen muffig ruhn. Erft will ich fie zu Bott gen himmel hoch erbeben, drauf follen fie ihr Wert und Umt mit Freuden thun. Das heißt, ich will zuerft das ora wohl ermessen und das labora auch daneben nicht vergeffen."

Es ift ber confirmirte Jüngling, ber bie Lateinschule besucht ober besucht hat und noch als ein Rind fich fühlt, welcher bie

Geschichte und Gelubbe seines Bergens in biefen Berfen wiesbergiebt.

Den erwähnten, in ber Bibel gefundenen Chevertrag, jetzt im Besitz des Herrn Barticulilier Otto, sei als das älteste erhals

tene Familiendocument vollständig abgedruckt:

Im Namen der beiligen Dreieinigkeit. Bu miffen, daß mittelft göttlicher Schickung und Ginrath beiberfeits Gliern und Unverwandten zwischen bem ehr= und achtbaren Junggesellen Beinrich Chriftoph Mühlenberg, Bürger und Schuhmacher, als Bräutigam an einem und ber ehr- und tugendsamen Jungfer Unnen Dorotheen Beideman als Braut am andern Theil, eine beständige Che dato abgeredet und beschlossen worden bergestalt. daß die Berlobten folche gegen bevorstehenden Martini durch des Briefters Sand vollziehen, folglich in unverrückter Liebe und Treue bis an ihr Lebensende einander beimoffnen wollen, bazu ber Braut Bater Meister Sans Jörgen Beideman, Burger und Brauer allhier, einen Malter Roggen herzugeben fich erboten. Unstatt der Mitgabe hat derselbe versprochen, die mit der Braut Mutter weil. Annen Marien Enden pro dato gehobenen hun= dert Thaler, also daß funfzig Thaler nach gehaltener Hochzeit und dreifig Thaler sobald bas Weidemanische Baus an eins der Rinder zweiter Che ober jemanden anders abgetreten wird und zwankig Thaler bei beffen Absterben ausgezahlet werden sollen, wie benn ber Braut bero fel. Mutter Rleibung Bette und Leinengeräthe mit Kisten auch Ladens zu Theil fallen, wovon jeboch mas die Braut bisher felber genützet, abgehet; übrigens bekommet dieselbe aus bero fel. Grofvaters weil. Stephan Endens Erbichaft von dem Bater 11 Morgen auf dem Butten= berg zwischen Stifts und Anton Rufers, 1 Morgen bei bem tleinen Siechenhause zwischen Beren Ernst und Lalber Lanbe, 1 Morgen im Benger Felbe zwischen Endens und Bedmanns ju Daftenfee, & Morgen bafelbit an Reb. Jurgen Benten und 1 Morgen auf dem Campe hinter dem Bindeler [Feldmart], I Morgen noch dafelbst zwischen Sans Beinrich Marbeinen und Sans Jurgen Schmid, welchen die Großmutter pro usu fructu bisher et ad dies vitae behalt, 1 Morgen außer bem Schlagbaum zwischen Bans Bullerfen und Curd Bammen Lande, schlieglich auf ber Landwehr hieselbst von welcher 61 Morgen und einer seden Morgen besonders 18 Ggr. alljährlich die Großmutter sich vorbehalten, ingleichen hat die Braut von den ausgesetzten Bartens und dem Hause auf der Hullerstraßen nach dero Tode ihren Untheil zu gewarten, nicht weniger Rindsportion von dero Baters Nachlaß, womit benn ber Bräutigam vollzufrieben; hingegen giebet deffen Mutter Frau Anna Maria Kleinschmied Rel. Claus Melcher Mühlenberg, dero Sohn und deffen Braut gu Vergeltung oder einer Wiederlage 120 Thaler, jo dieselbe an bem hause mitzubehörigen Scheuren und Ställen auf ber DI= bendorfer [Alltendorfer] Straffen zwischen bero felbsteigenem und herr Rejes häusern belegen zu gewarten haben, welches ihnen ad 330 Thaler hiermit fäuflich verschrieben und eingethan wird deductis deducendis a 210 Thaler die Berlobten bemnächst von dem ordinairen Reige Braue Dieses Saufes jedes: mal mit 25 Thalern abzuführen ichuldig fein follen, jedoch baß von dem allersten Braue ihnen folche erlassen werden und von bem zweiten Braue allererst zu erlegen sind, wozu die Frau Mutter eine Zuchtfuh mit Ehren Rleidung und bemjenigen, was die übrigen Kinder empfangen, hergeben will, darüber der Bräutigam brei Morgen Frucht exclusive ber porgeschossenen Ginsaat genossen und nach dem Tode der Mutter das Erbtheil aleich andern Rindern sich erfreuen foll. Schlieklich ift mit Gutachten der Berlobten beiderseits Anverwandten einhellig sti= pulirt und ausdrücklich beliebet worden, daß wenn keine eheliche Leibeserben vorhanden, sodann ber überlebende Theil des abaestorbenen Theils Buter, jo weit folde vertheilet und ausgeantwortet fein, haben und behalten folle ohne die geringste Ablage an die übrigen Eltern und Anverwandten, welches also mit Sand und Daund befräftiget und nachmals Rraft Diefem von allen Intereffenten mit beren langjährigen Gefreundten angenommen worden, alles nach vorher beichehener Berlefung Diefer gegenwärtigen schriftlich verfasseten Berschreibung, dabei gugegen gemesen ber Braut Bater Bans Burgen Beibeman. Die Großmutter Rel. Stephan Enden geborne Rufter, item der Braut Gevattern namentlich Anton Friedrich. Melder Christoph, Dtto Gerd, Bruno Canber, henrich Bilhelm und Christina Sedemia Enden, ferner des Brautigams Mutter, deren Gohne 30= hann Daniel, Johann Arnd und Benrich Melcher Mühlenberg, mit denen Schwiegerföhnen Undres Berman Enden, Johnn Joachim Sander mann und Rohann Sander Marheinen nebst bem

Notario, die das Protokoll dieser Ehestiftung mit diesem dars nach versertigten Instrumento publico eigenhändig unterschrieben, welches dem Besunde nach zu ferner oberlichen Construmation hiemit ausgestellet. So geschehen Einbeck den 6. August 1730.

Johann Meldior Edard, Notar. publ.

hang Jürgen Beibeman. Unton Friedrich Eyden. Melder Eiden. Dtto Gerhart Eiden. Bruno Zander Eiden. Hen. Wilhelm Eiden, Johann Daniel Möhlenberg. Johann Urend Möhlenberg. Henrich Melder Mühlenberg. Undreaß Herman Eide. Hang Joachim Sanderman.

Dann folgen Quittungen.

Den 12. September hat Heinrich Christoffer seinen Haußtermin mit 25 Thalern erstattet und zu demselben noch 5 Thaler zahlet, also hat er insgesamt 30 Thaler gezahlet, die übrigen 5 Thaler gehen auf den zufünstigen Termin. Solches habe ich in Gegens wart meiner Mutter gesehen und ausgeschrieben.

Den 12. Septbr. Henricus M. Mühlenberg. Unbreaß Herman Giden. Zohann Daniel Möhlenberg. Hans Sanber Marheine.

Bans Joachim Sanbermann.

Anno 1735 d. 5. Junii habe ich an meine Mutter 20 Thaler bezahlet. Als Zeugen:

Nohann Daniel Möhlenberg. Hans Sanber Marheine. Johann Arenb Mölenberg.

Im Jahre 1738 hat Henrich Christoffer seinen gesetten Haustermin mit 25 Thalern richtig bezahlet; solches bescheinige im Namen meiner Mutter.

Beinrich Melch. Mühlenberg.

In bem weiter erwähnten Stück eines Auctionsprotokolls begegnen unter ben Bietern auf Gärten und Feldgrundstücke die Namen Daniel, Christoph und Christian Mühlenberg und Joshann Heinrich Benfe. Christian Mühlenberg ersteigert einen offenen Garten um 49 Thaler, weil bei seinem Gebot die Kerze erzlischt. Combiniren wir nun die Angaben dieser beiden Schriftsstücke und die bestätigenden und ergänzenden Angaben der Kirchenbücher, so ergiebt sich folgender Stammbaum des Mühzlenbergischen Geschlechts:

Eltern: Bürger, Brauer, Schuhmachermeister und Diaskonus ober Kirchenvorstand Claus (auch Nikolaus) Melschior Mühlenberg, Mühlenbarg), begrasben nachdem er die Nacht vorber am Schlagsluß gestorben, alt

62 Jahr 3 Monate;

Berheirathet mit Unna Maria Kleinschmid, Tochter eines gewesenen Oberofficiers in Kriegsdiensten. (Bon der Familie Kleinschmid erwähnen die Kirchenbücher einen Herrn Unton Reinhold Kleinschmidt, Diaconus und Kramermeister als in einem Alter von 65 Jahren 1703 gestorben und 1709 einen Bürzger und Kausmann Johann Kleinschmidt, der eine Tochter tausen läßt. Es könnten dies Bater und Bruder der Mutter Mühlenbergs sein, wenn der gewesene Oberofficier der Mühlenbergisschen Selbstbiographie den Kausmann nicht ausschließt. Den Tod dieser Mutter melbet das Kirchenbuch also: "Den 29. Dezember 1747 ist weil. Claus Welchior Mühlenbergs gewesenen B. Br. Schusters und vormaligen Kirchenvorstehers nachgelassene Wittwe mit der ganzen Schule und einer Leichenpredigt beerdigt, ist alt worden 72 Jahr 3 Monate weniger 4 Tage.

Rinder Diefer Che:

I. Johann Da niel Mühlenberg, in bem mit 1700 beginnenden Coufregister nicht genannt, also vor biesem Jahr geboren.

II. Engel Maria, auch im Taufregister nicht genannt, also vor 1700 geboren, und zwar muß unbestimmt bleiben, ob sie älter ift als ihr Bruder Daniel; verheirathet mit Andreas Hermann Gide.

III. "Den 11. September 1700 ist getaust Jise Marie des Schusters Ric. Melchior Mühlenbergs Tochter, welche den 10. hujus geboren." Verheirathet mit Hans Joachim Sandermann.

IV. "Den 16. Juli 1702 hat Mitr. Möhlenberg Schufter

auf der Olbendorfer [Altendorfer] Straße einen jungen Sohn taufen lassen der den 13. geboren, ist genannt Henrich Ehrist oph." Getraut am 14. November 1730 mit A. D. Beidemann. "Den 3. Mai 1786 ist Herr Heinrich Christoph Mühlenberg, Bürger, Br. und Schuhmacher, ein Chemann auf der Altendorfer Straße, an einer Entkräftung, da er Geschwusst an den Beinen hatte, mit Tod abgegangen und am 5. ejusdem mit der ganzen Schule in Begleitung des Ministerii ohne Leichen-

predigt vor dem Benferthor beerdigt.

Rinder: 1. Christine Bedwig geb. 23. April 1732. 2. Anna Dorothea 23. März 1735, beerdigt 27. März 1739. 3. Engel Dorothea geb. 3. September 1740. 4. Georg Beinrich Mühlenberg, beerd. am 2. November 1833 im Alter von 84 3ah= ren, 9 Monaten und 26 Tagen ju Gimbed. Berheirathet 1) mit Charlotte Ratharina Körner † 1791; 2) mit Johanne Maria Friederike Rufter + 1810. Er hatte zwei Töchter: a. Doro= thea Maria Henriette geb. '25. Febr. 1785, getraut mit bem Baderamtsmeister Ferdinand Morits Otto zu Ginibed am 23. November 1820; b. Johanne Dorothea Christine geb. 22. Mai 1787, getraut den 24. October 1805. Sohn der ältern Schwester ist der Träger der Mühlenbergschen Tradition in Gimbed, wo der Name Mühlenberg gegenwärtig nicht mehr zu finden, ebensowenig wie Mühlenberg's Geburtshaus. ber hochbetagte Georg Heinrich Mühlenberg 1826 ber Taufe eines Entels aus diefer Ottoschen Familie in ber Neuftäbter Rirche beiwohnte, erscholl Feuerlarm, die noch nicht perfecte Taufhandlung mußte abgebrochen werden, ergriff doch das Feuer auch Thurm und Dach ber Kirche, beren Inneres gleichfalls verwüstet murde. Die beimtehrenden Taufaafte fanden die beiden neben einander liegenden Mühlenbergichen Säufer bereits nieder= gebrannt. Gin ganges Drittel ber Stadt ging in Feuer auf. Benn die Bürger Eimbed's ihren berühmten Landsmann ober Die deutsche Synode von Benninsvanien ihren Gründer ehren wollten, wozu ber fpatefte Termin der hundertjährige Sterbetag 7. October 1787 fein möchte, fo konnte alfo bas Geburtshaus nicht ausgezeichnet werden, wohl aber follte nach dem Borgang Sonnenburg's, wo in deffen herricher Johanniter-Kirche mitten unter den Schildern ber Johann Grritter Gedächtniftafeln Der beiden in Sonnenburg geborenen Miffionare Benj. Schulte und Christian Friedrich Schwarts angebracht find, in der Neuftadter

Rirche im hoben Chor ober im Schiff neben ber Bedachtniß: tafel ber gefallenen Rrieger eine Bedachtnistafel an Beinrich

Melchior Mühlenberg erinnern.

V. "Den 19. Juli 1705 als Dom. VI. p. Trin. hat Mftr. Melchior Mühlenberg B. Br. und Schufter taufen laffen eine junge Tochter, welche 16. hujus geboren ift genannt Chriftina Hebewig. Verheirathet mit Johann Sander Marheine.

VI. Johann Arend geb. 16. get. 17. Mai 1709.

VII. "Den 6. September 1711 hat Herr Ric. Melchior Mühlenberg B. Br. und Diaconus bei hiefiger Kirche einen

jungen Cohn taufen laffen, heißet Melchior Beinrich.

VIII. "Den 8. April 1714 hat Herr Mühlenbeig, ge wes sen er Diaconus bei hiesiger St. Mar. Magd. Kirche, eine junge Tochter taufen lassen, welche den 6. ejusdem geboren, heißt Maria Katharina," starb 3. November 1718 an der rosthen Ruhr.

IX. Katharina Maria geb. 19. get. 20. September 1722, verheirathet 3. Dezember 1744 mit bem Lohgerbermeister 30-

hann Beinrich Benfe.

Nicht untergebracht ift in dieser Geschlechtstafel der doch offens bar verwandte Christian Mühlenberg des Auctionsprotofolls. Wenn es gegenwärtig in Eimbed, nachdem Georg Heinrich Mühstenberg's einziges am 11. September 1791 gebornes Söhnlein bereits am 14. Januar 1793 wieder verstorben, fo ist bei der Lüdenshaftigkeit dieser Geschlechtstafel durchaus noch nicht gesagt, daß ber beutsche Zweig der Mühlenbergs erloschen ist, da ja nach einem bereits eitirten Brief Pastor Krone's auch in der Nachsbarschaft Eimbecks verheirathete Geschwister Mühlenberg's, welsches Brüder gewesen sein müssen, wohnten.

In einem Brief vom 22. Februar 1752 an Dr. B. A.

Francke äußert sich B. Mt. Mühlenberg also:

"Meine leibliche, im Leben lieb gewejene Mutter ist bereits vor vier Jahren in die Ewigkeit gegangen und drei Jahre herenach haben meine Freunde solches erst an mich berichtet. Bei dieser Gelegenheit ersahre auch, daß meine leibliche nächsten Freunde und Geschwister dem größten Theil nach mehr auf das Irdische als Himmlische bedacht sind. Ich habe etwa bei 40 Reichsthalern von meiner Eltern Gütern zum Studium anzewandt. In Göttingen habe von stipendiis, welche von Seiner Ercellenz, dem Herrn Großvogt von Münchhaus aus

ber Regierung zu Hannover mir verliehen, gelebt, und in Halle habe einestheils Beneficia in den gefegneten Anstalten genossen und din übrigens durch milde stipendia von Sr. Hochegrässen. Ercellenzen dem wohlsetigen 24. Herren Grafen Reuß und Grafen Hendel zu Pöltzig hinlänglich begnadigt worden. Mein Agent, der Herr Secretair Ernst, mit dem größten Theile meiner Geschwister haben aber ohne Recht und Billigkeit für mein Studium gerechnet und abgezogen, ohne weiter zu fragen, wie und warum? Bitte deshalb ergebenst Euer Hochwürden wolsten es nicht abgeneigt ansehen, daß mir die Freiheit angenommen, etliche Briese von der Art mit beizulegen, weil ich keinen Weg gewußt, meine Briese dahin zu bringen."

Bon unserem Heinrich Meldior erzählt die Familientradition, baß er seinem Bruder Christoph, der nach bamaligem Brauch neben der Schuhmacherei auch das Gerben betrieb, im Geschäft geholfen, aber heimlich Bücher gelesen und in der Scheune von

einer zurechtgemachten Rangel gepredigt habe.

Der Bürgermeister, von welchem er 1742 mit Gefängniß bebroht wurde, war Dr. König (1737—1746). Mit seinem Nachfolger, dem sehr verdienten und später geadelten Ung er (1746—1795) stand er in freundschaftlichem Briefwechsel. Sein anderer Correspondent, Theophilus Urnold Krone, war Bastor in Eimbeck 1743—1758. Der Rath und Stiftsaufscher von Borries ftarb nach zwanzigjähriger jegensveicher Thätigkeit

am 25. März 1748.

Nachträglich bringen wir noch folgende, von Herrn Superintendent Mayer in Zellerfeld freundlich eingesandte Nachrichten. Schülerverzeichnisse aus den Jahren 1733 und 1734 sind nicht vorhanden. Zu damaliger Zeit war die lateinische Schule – Lyceum— in blühendem Zustande und wurde auch von Fremden besucht. Sie hatte vier Klassen, an welchen ein Nector, Conrector (damals wohl Weise, vielleicht auch schon Fling) Subrector und Cantor standen, lauter Theologen, welche auch Kirchendienste mit zu versehen hatten. In der Brima wurden lateinische Autoren wie Cicero, Livius, Horas tractirt. Griechisch scheint nur in dieser Klasse gelehrt worden zu sein und die Lectüre sich auf das Neue Testament besichkänft zu haben. Am stärtsten war stets die Quarta besucht, wo auch alle Currendaner unterrichtet wurden—es scheint sasteine Art Armenschule gewesen zu sein. Die Kinder der Bergseine Art Armenschule gewesen zu sein.

beamten. (bamals noch Bergbediente genannt) erhielten meiftens Bripatunterricht, bis fie in Tertia eintreten konnten. Aus Brima ging man zur Universität ab. Der Chor, beffen Schatten als Currenda noch heut besteht, murde von den Schülern ber lateinischen Schule gebildet, armere, aber fähigere Röpfe blieben als Brimaner noch barin; in guten Zeiten gemannen fie burch ihr Chorsingen wöchentlich einen Thaler. Rector Ra= phel, an der Spite bis 1740, muß ein gelehrter Mann gemefen fein. Magister wurde er wahrscheinlich in Rostock. In Folge einer Abhandlung über die Lehre vom Sabbath, welche er bei einer Schulfeier in Zellerfelde gehalten, und barnach hatte brucken laffen, kam er in Untersuchung und mußte vor dem Confistorium in hannover fich versönlich verantworten. Der Ausaana ift aus ben Acten nicht erfichtlich. Gimbed ift für einen rüftigen Fufiganger etwa ocht Stunden entfernt. Wegen ber Rabe bes Klausthaler Gnmnafiums ging Die herabgekommene lateinische Schule zu Zellerfeld im Rahr 1830 gang ein.

- 7) Ueber die damaligen Göttinger Verhältnisse giebt Aufschluß: 3. St. Pütter's Versuch einer akademischen Gelehrtens Geschichte von der Georg-Augustus-Universität zu Göttingen, 1765. Oporins Schriften sind alle dort genau aufgeführt. Ferner: Rößler, Gründung der Universität Göttingen.
- 8) Aus diesem kleinen Anjang ift das zu recht erheblichem Umfange angewachsene und von der theologischen Facultät verwaltete Göttinger Waifenhaus hervorgegangen. Des armen Studenten, der ben erften Unitog bagu gegeben, hat man bort vergeffen. Es find auch teine Baifenhausacten aus jener Beit vorhanden, da fie bei einem vor etlichen Sahrzehnten entftande= nen Brande zu Grunde gegangen find, aber die beiden alteften gebruckten Sahresberichte, welche uns freundlichst aus bem Schrant bes Euratoriums mitgetheilt find, bestätigen und ers ganzen die Angabe unferer Selbstbiographie. Da heift es in ber Nachricht von dem Göttingischen Baisen Saufe, durch D. Feuerlein, der theologischen Facultat bermaligen Decanum: "Göttingen im December 1748 p. 15 ff. : "Diefes unfer Baifen-Bauf ift aus ber hiefigen Armen Schule entftanben, mit biefer aber hat es folgende Beschaffenheit. Der Sochgebohrne Reichs-Graf Reuß, Berr Beinrich der XI. haben, als Gie bero

Studia auf hiesiger Universität von a. 1737 an, unter ber Aufsicht bes herrn Raths, anjeto Sochgräflich Reufischen Sof- und Confistorialrathe Rifenbecke, höchsterunnlich führten, unter anbern Merkmalen der Hochgräflichen und driftlichen Tugenden auch biefes allhier hinterlaffen, baf fie bei gufälliger Gelegenheit für die armen Rinder allhier eine Schule gestiftet, worinnen einige feine Studiosi, welchen Geine Sochgräfliche Bnaben allerlen Wohlthaten erzeiget, arme Rinder im Chriftenthum, Lefen, Schreiben und Rechnen treulich, mit guter Lehrart und umfonft unterrichten. Sie haben ben armen Rindern die benöthigte Bücher geschenket, für die Schul-Stube und eine baran ftoffende Stube nebst der Kammer für zwei Informatores das jährliche Miethe-Geld bezahlet (welches Ihre Hochgräfliche Gnaben noch biß auf diese Zeit gnädig continuirt haben) auch bei unserer hoch preiflichen Königlichen Regierung in Sannover ausgewirket, daß Selbige in einem gnädigsten Rescript vom 16. Sept. 1738 die Chriffliche Intention und der Armuth dadurch erzeigende besondere Charitat zu erkennen, Diefes zu jo vieler armen Rinder Beften abzielende hentsame Werk auf alle mögliche Weise zu befördern, fich höchft geneigt erkläret, und die Inspection über diese Schule unferer Theologischen Facultät aufgetragen, wie denn auch Sochgedachter Herr Graf ben Dero Abreise von hier diese Dero Armen-Schule jämmtlichen Professoribus Theologiae nachbrüdlichst anbefohlen haben. Es ist auch unter der guten hand Gottes diese Armen-Schule durch den Fleiß, Treue und gute Methode ber Studiosorum (beren zuweilen big fünfe zu gleicher Beit, meistens ohne allen Gegengenuß, am öfftesten zwen ober bren, fich in die Information vertheilet haben) zu folchem Aufnahm gekommen, daß zuweilen 120 Kinder darinnen gezehlet wurden, die meist gewöhnliche Zahl aber ben 40 geblieben ift. Die armen Kinder werden Bor- und Nachmittags etliche Stunben unterwiesen, in ber Universitäts-Rirche bes Conntags von 12 bif 1 von ihren ordentlichen Lehrern und des Mittwochs von ben Studiosis Theologiae (welche unter ber Aufficht und Cenfur der Professorum Theologiae fich im Predigen und Cates chisiren üben) öffentlich catechisirt."

Dann wird berichtet, wie 1743 noch eine Stube in bemfelben Hause gemiethet und einige Waisen nebst einer Waisennutter barin aufgenommen wurden. Die fernere Erweiterung dieser kleinen Baisenanstalt ermöglichte durch Gaben und erbat durch

ermunternde Briefe an Oporin, Mühlenberg's Gönner, Rath von Borries in Eimbed. Borries wird der "erste Stifter" des Baifenbaufes genannt. Gin Gimbeder Mühlenberg ift alfo nach unserer Selbstbiographie der erfte Stifter der Armenschule, nur daß fein Name durch ben feines fväter hinzutretenden gräflichen Gönners heinrich XI. von Reuf verdunkelt; ein aus Gimbed gebürtiger Informator der Armenschule, wohl einer von Danh= lenberg's drei Gimbeder Freunden, gewinnt dann bes herrn Raths von Borries Theilnahme für bas Baifenhaus, Dicfe Erganzung ber Armenschule. Im zweiten Jahresbericht ("Fort= gefette Rachricht von bem Göttingischen Baifenhaufe, burch D. Joachim Oporin, Decanus," Göttingen druckts Johann Friedrich Hager 1750) heißt es, S. 5: "Die Wohlthäter unjers Baisenhauses wissen, daß die Hauptsache der Unstalten desselben auf den heilsamen Unterricht vornemlich der armen und verlaffe= nen Rugend von Anfang ber gezielet habe, und daß der hinzugekommene leibliche Unterhalt einer Bahl gang armer Baifen auch als ein Mittel zu jenem hauptzwecke zu gelangen angesehen wird. Die am Anfang erreichte Bahl von 120 Rindern. mährend nachher meift 40 bie gewöhnliche Rahl geblieben, fei feit dem letten Bericht nicht nur erreicht, jondern weit übertroffen. S. 12 wird Rath von Borries, welcher 650 Thaler gespendet, als "nunmehro felig" aufgeführt und ermähnt, dak feine Erben noch 50 Thaler gefandt haben.

9) Köftrik, in der Reußischen Unterherrschaft bei Gera, Restidenz einer Nebenlinie des regierenden fürstlichen Hauses Neuß jüngerer Linie, Pfarrsitz des Dichters Julius Sturm. Köstritz und das nahegelegene Bölzig waren im vorigen Jahrhundert, namentlich in der ersten Hälfte, Brennpunkte christlichen Lebens. Wie Graf Heinrich XXIV. die größte Theilnahme für die Sens dung lutherischer Geistlicher nach Nordamerika bewies, so hatte er sich einige Decennien früher mit seinem Kreund und Nachbar Graf Hendel der jungen tamulischen Mission lebhaft angenommen, sermann, Ziegenbalg und Plütschau, zweite Ubtheilung: Urstunden, S. 167—170: "Die Obersächsischen Grafen und das Missionscollegium." Der Graf starb am fünfzigsten Gedächtnistag der Grundlegung des Hallschen Waisenhauses, aber seine gleichgesinnte Wittwe bestand darauf, daß die alle vierzehn Tage unter Direktion der regierenden Grafen abwechselnd zu

Pölzig und Köstrit gehaltenen Predigerconserenzen auch ferner unter ihrem Dach gehalten würden. S. Germann, Missionar Christian Friedrich Schwarz, S. 26 ff. (Erlangen bei Deischert.)

10) Bölzig, ein Flecken im Sachjen-Altenburgischen Oftkreise, an ber preugischen Grenze nach Zeit gu, feit 1691 im Befit ber ichlesischen Grafenfamilie Bendel von Donnersmart. Schon Elias Andreas Graf Bendel und feine Gemablin Barbara Delene von Malban hatten eine kleine Gemeinde nach Hallichem Mufter um fich her gesammelt. Der Sohn, Graf Erdmann Beinrich, ein personlicher Freund des jungeren France, fette Diesen Berkehr mit Salle fort, so daß im Juli 1725 der Orts= pfarrer Gerftenberg entfett bem Altenburgischen Generaljuper= intendenten berichtete, feit mehreren Bochen hielten fich der Brofeffor Frande und Frau auf dem gräflichen Schloffe gu einer Brunnenkur auf und seitdem habe ber Zulauf aus den umlie= genden Städten und Dörfern zu den Nachmittagsgottesbienften auf dem Saal im Schlosse ungemein zugenommen. Der Graf felber lese eine Hallische Predigt vor. Der Professor Francke laffe fich zwar bei diesen Betstunden nicht sehen, sondern theile nur bann und mann gedruckte Bredigten aus; allein fein Cobn. ber auch einige Tage zugegen gewesen, habe vor Rurzem einen Sermon nach pietistischer Beise gehalten über Joh. 8, 12. Dann wird über die Pfarrconferengen geklagt, zu benen beim Grafen fich Geistliche aus tem Reugischen und Chursächfischen sammelten. Der Erfolg war ein höchstes Rescript vom 29. September 1725, dag bei den Baus: und Privatandachten Alles zu vermeiden sei, was ihnen den Anschein eines öffentlis chen Cultus gabe. Mis Mühlenberg nach Bolgig fam, wirfte bort ein trefflicher Ortspfarrer Mattheus (1737-1776) in Eintracht mit der Berrichaft, beren Rinder er erzogen hatte. Jene Erbauungestunden, deren Mühlenberg gedentt, pflegten auch Mittwoch Mittags vor bem Effen gehalten zu werden. Die berühmtesten Theologen, beide Frances, Rambach, auch v. Boganth hielten fich gern und häufig, oft langere Beit, in Bolgig auf. Lange mar Völzig eine Berberge Gottes, aber als am 30. Mai 1783 Graf Erdmann Beinrich's hinterlaffene Gemahlin, Frau Charlotte Marie Albertine nach dreißigjährigem Witt= wenftande ftarb, mar das Gut fo verschuldet, daß bie ausgesets=

ten Legate nicht gezahlt werden konnten. Das Gut wurde ses questrirt und 1788 von Herzog Ernst von Gotha angekauft. S. Kirchengallerie bes Herzogthums Sachsen-Altenburg.

11) Alles zum Berständniß der Mühlenbergischen Thätigkeit in Halle nothwendige historische Material sindet sich am kürzesten und übersichtlichsten in "Die Stiftungen August Hermann Franz de's in Halle. Festschrift zur zweiten Secularseier seines Geburtstages, herausgegeben von dem Directorium der Frankeschen Stiftungen. Halle, Berlag der Buchhandlung des Waisenshauses, 1863." Bon älteren Sachen ist am instructivsten die 1792—1798 erschienenen drei Bände der Zeitschrift "Frankens

Stiftungen."

August Hermann France's einziger Sohn, Gotthilf August France, welcher neben seinem Schwager J. A. Freylinghausen nach dem am 8. Juni 1727 erfolgten Tode seines Vaters im Directorat der Stiftungen stand, seit Freylinghausens Tode aber (12. Februar 1739) als erster Director thätig war, hat nicht nur die alten Grundlagen bewahrt, sondern auch die Anstalten äußerlich beträchtlich erweitert (zu Mühlenbergs Zeit wurden in den Stiftungen an dritthald tausend Schüler unterrichtet). An Bedeutung erreicht er freilich seinen großen Vater nicht, aber unvergessen wird ihm nicht nur bleiben, was er unter vielen andern für die Mission in Ostindien und ganz besonders, was er für die Festbegründung der lutherischen Kirche in Kordenmerika durch die Aussendung Mühlenbergs und seiner Nachsfolger, die an seinen Tod gethan hat, welcher am 2. September 1769 erfolate.

Die Weingartensche Schule, wie die Mittelwachische Schule waren Außenschulen der Anstalten, beides deutsche Bürgerschulen. Die Weingartensche Schule in dem Vorort Oberglaucha, war zum Besten solcher armen Kinder, die vom Waisenhause zu entsfernt wohnten, erst in gemietheten Studen, dann in eigenem Hause in den Weingärten angelegt. Sie mußte in Folge sinanzieller Bedrängnisse 1785 aufgegeben werden. In dem schon 1695 angekauften Reichenbachschen Hause auf der Mittelwache No. 8, welches zuerst die Waisenknaden, dann die Zöglinge des Pädagogiums bezogen, wurde darnach eine Bürgerschule für wohlhabendere Knaden und Mädchen in je drei Klassen eingerichtet. Seit der Verlegung ins Waisenhaus 1797 giebt es den

Namen "Mittelwachische Schule" nicht mehr. Der Einfluß ber Franceschen vier beutschen Schulen (zu beiben obigen bestand im Baisenhause selbst eine Knaben- und eine Mädchenschule) auf das gesammte deutsche Bolksschulwesen war ganz bedeutend. Hier hat sich in Mühlenberg die schon in Göttingen hervortretende Neigung zum Unterrichten besesstigt. In Amerika ist er anfangs ebenso sehr Lehrer wie Geistlicher.

Rath Cellarius war über die Dekonomie der Unstalten geseht. Er verdient wegen vieljähriger Treue und Arbeitsamkeit rühm=

liche Erwähnung.

12) Ueber bie damal's erwählten drei Miffionare f. Germann, Johann Philipp Fabricius, Erlangen 1865 bei Deichert. brei damals berufenen Miffionare maren 1) ber Schwede Riernander, an welchen der Ruf am 13. August 1739 erging und der nach fechs Tagen zusagte. Er wirkte als Missionar in Rudelur und Calcutta, bekannt burch den Wechsel feiner Schick= fale: aus einem der reichsten Männer Calcutta's murde er plötlich in einer Handelstriffs gang arm. Er ftarb 1799 im 90. Lebensjahr. 2) Am 11. September 1739 wurde ber Stettiner Zeglin berufen und fagte zu, nachdem er am letten Augusttage auf G. A. Francke's ersten Antrag noch ein entschiedenes Nein gehabt. Er wirkte in Trankebar und ftarb 1780. Er icheint ein specieller Bekannter Mühlenbergs gewesen zu fein, da biefer feinen Wahlspruch anführt. 3) Ferner am 11. Geptember berufen, sagte nach wenigen Tagen zu Johann Philipp Fabricius, ber Schöpfer bes trefflichen tannulischen Gesangbuches und gottbegnabeter Bibelübergeber. Er ftarb nach langjähriger Arbeit in Madras in trübseligster Lage 23. Januar 1791.

Sein Bruber Sebastian kam balb nach bes Brubers Abreise nach Halle, wurde G. A. Francke's Privatsekretär, bann Inspector der Cansteinschen Bibelanstalt. Er erward sich große Berbienste um die indischen Missionare und die amerikanischen Geistlichen durch Besorgung der äußeren Geschäfte, Obhut über die nach Europa geschickten Kinder u. s. w. Nach G. A. Francke's Tode führte er sast allein die Correspondenz mit Indien und Amerika. Er war der treueste Freund der Mühlensbergischen Familie, und starb sehr betrauert am 10. Januar

1790 an völliger Entfräftung.

Nach den Daten der Berufung der beiden letten Missionare

nuß es ungefähr Mitte September gewesen sein, als Mühlensberg nach bestandenem Eramen und ordinirt von Leipzig nach Halle same. Genaueres über Eramen und Ordination kann bis jest nicht gesagt werden, da nach gesälliger Mittheilung des Gesheimen Kirchenraths Prosessor Lechler in Leipzig sich dort Acten über Mühlenberg nicht vorsinden können, weil 1835 das Leipziger Consistorium aufgehoben ist, und die meisten bezüglichen Acten, wenn sie sich erhalten haben, im Archiv des jezigen evanzgelisch-lutherischen Landesconsistoriums in Oresden zu sinden seien.

13) Bon Fräulein von Gersborf, ber Mutterichwester bes Grafen von Zinzendorf, und von Großhennersdorf in der säche sischen Dberlausit werden die Nachrichten willkommen sein, welche ber jetzige Pjarrer von Großhennersdorf herr Dr. Meusel mit

größter Bereitwilligkeit eingefandt hat:

Fräulein Henriette Sophie von Gersdorf, Besiherin von Großhennersdorf in den Jahren 1717—1741, eine Tante des Grafen von Zinzendorf, machte in hiesiger Gemeinde 1721 eine Stiftung für Arme und zur Beförderung der Erziehung der Jugend, erbaute ein Baisenhaus und nahm eine Menge böhmischer Erusanten auf, welche die Colonie Schönbrunn errichteten. 1726 berief sie den ersten Pfarrer oder Katecheten für die böhmische, Namens Johann Liberda. Gin großer Theil der Böhmen zog aber nach unangenehmen Constitten mit der Gutsherrschaft 1732 nach Bersin, wo ihnen auf Liberda's Fürssprache durch die Gnade des Königs eine Kirche gebaut wurde, welche am 12. März 1737 als "Bethlehemstirche" eingeweiht wurde.

Nach jener Auswanderung wurde der noch zurückgebliebenen kleinen Gemeinde der Böhmen der damalige Baisenhausinsspector Matthäus Baneck interimistisch als Prediger und Seelssorger zuertheilt, dis 1740 im Januar der aus Ungarn gebürztige Samuel Kephalides förmlich zu diesem Amte vocirt wurde. 1740 verkaufte Fräulein Henriette Sophie von Gersdorf das Gut an den damaligen Reichskammergerichtsassessorf, letzterer wieder um 1747 an Fr. Henriette Besnigne Justine, Gräfin von Zinzendorf und Bottendorf, vermählte

Freifrau von Watteville, bei welcher aufhältlich die mehr genannte Henriette Sophie von Gersdorf am 2. August 1761 verstarb.

Diefer edlen Dame verdantt die hiefige Gemeinde haupt= fächlich die auf dem Ritteraute fundirten Ravitalien für Rirche und Armuth im Betrage von 18,000 Mark. Außerdem wurde von ihr, um Baisen und hilftose Leute in demselben aufzunehmen, 1722 ein Saus erbaut, das zu Ehren ihrer Mutter, der Frau henriette Katharine von Gersbort, "Katharinen= hof" benannt wurde. Nachdem diese Anstalt in den 40er Jah= ren eingegangen mar, wurde bas Saus jelbst zu verschiedenen Erziehungszwecken der Bruderunität, die angewiesenen Fonds aber zum Beften hiefiger Rirche und Armuth, verwendet (f. o.) Mis nun auch 1832 das feitdem im Ratharinenhofe befindliche adlige Badagogium der Brüderunität einging, murde das Gebände nebst Grundstücken von der damaligen Berrichaft Fraulein Gräfin Charlotte Cophie von Ginfiedel an ben fachlischen Staat abgetreten, und eine hohe Commiffion für Straf- und Berforgungsanstalten in Sachsen errichtete 1838 allhier eine Baifenanftalt, welche am 6. Auguft eröffnet murbe. Beute noch besteht diese Anftalt, für 200 Knaben berechnet, gegenwärtig aber noch von nur 100 Knaben besucht, da die ftattlichen Bauten für jene große Bahl erst voriges Sahr beendet find, als eine Baifen- und Befferungsanstalt für vermahrlofte Knaben.

Die Errichtung hiesigen Diakonats, dessen die Gemeinde bei einer Seelenzahl von 1500 Einwohnern eigentlich nicht bedurfte, so daß es auch seit 1874 definitiv wieder eingezogen worden ist, hängt nun mit jener 1721 gegründeten Stiftung und 1722 ersfolgten Erbauung des Waisenhauses zusammen, indem der jesdesmalige Waisenhausinsvector zugleich Diaconus an hiesiger

Rirche sein sollte.

Ms erster Diaconus und Inspector wurde Johann Lucas Liese 1723 vocirt. Er war am 25. Dezember 1690 zu Bleicherobe in der Grafschaft Hohenstein geboren und wurde 1727 Pfarrer all-hier. Im Kirchenbuche stehet von ihm: cujus symbolum fuit, Phil. 3, 12. Er starb hochgeachtet am 22. Juli 1743 im Ante. (Lüsse heißt er nirgends, wohl aber steht einmal im Kirchenbuche Liesse.) Als Diaconus folgte 1727 Watthäus Waneck, welcher, wie schon erwähnt, seit 1732 sich auch der allhier zurücksgebliebenen kleinen böhmischen Gemeinde anzunehmen hatte. Sein Rachfolger war 1737 M. Johann Gottlob Kranisch (auch

Rrahnisch), ber aber bereits 1738 in ein anderes Pfarramt berufen murbe. 1739 trat an feine Stelle ber fragliche fpatere Batriarch ber lutherischen Kirche in Amerika: Beinrich Melchior Mühlenberg aus Gimbed in bem Bannöver ichen. Leider ift pon feinem Antritt und feiner Antrittspredigt hier Richts gu finben. Mur in einem Concepte ber Grf. von Gersborf zu einer "Brafentation des Betreffenden an die herren Brafes und Mf= fessoren eines hochlöblichen Consistoriums" ift zu lesen, daß Ba= tronin hofft, an dem zum Diaconat erwählten subjecto Berrn Beinr. Melch. Mühlenberg ein treues und tüchtiges Werkzeug ber göttlichen Ehre gefunden zu haben, auch nicht zweifle, er werde in dem gewöhnlichen Gramen tüchtig befunden werden, fo daß feiner Ordination fein hinderniß im Bege ftebe. Dies Concept trägt die Jahreszahl 1738 von späterer Band-unter bem Entwurf felbst fteht tein Datum, jo bag hieraus nicht ent= schieden werden kann, ob die Prafentation schon 1738 oder 1739 erfolgte. Bis zum Jahre 1741 geben auch die Protofolle der Baisenanstalt; in diesen ift Mühlenberg zum ersten Male als in ber Sipung gegenwärtig am 29. Januar 1740 aufgeführt, mahrend er in der am 12. Juni 1739 abgehaltenen, der unmittel= bar vorhergehenden, noch erwartet wurde. Un Mühlenbergs Stelle tam erft 1744 ein Nachfolger in der Person des August Unton Rhobe, welcher ichon vorher 2 Stellen im Sannoverichen bekleibet hatte. Da nach der Uebergabe des Gutes an herrn von Burgsborf die Waisenanstalt im Ratharinenhofe eingegangen war, so hörte zugleich bas Inspectorat bes Diacons über Dieselbe auf und mar derselbe fortan nur an der Rirche angestellt. Rhode war ein unruhiger Ropf; er murde ichlieklich fuspen= birt.

In einer Sitzung vom Jahre 1741 wird Mühlenberg laut Protofoll befragt, ob die beiden Lehrfräfte für die abligen Schulen ausreichend seien, was derselbe bejaht. Daraus geht hervor, daß der Inspector neben dem Baisenhause auch diese jungen Leute beaussicht, vielleicht auch mit unterrichtet haben muß. Ein Bädagogium ift übrigens auch später hier für ablige Knaben und Jünglinge wieder eingerichtet worden und hat im sogenannten Katharinenhose, von Herrenhut aus geleitet, von 1802 bis 1832 bestanden.

Einer Predigt Dr. Meufel's (Predigt gehalten am Montag bes Kirchweihfestes als am 18. October 1875 in der Kirche zu

Großhennersdorf) mit reichem hiftorischem Material entnehmen wir eine Notiz aus Graf Zinzendorf's Jugendzeit: "Als im Jahre 1713 in feierlicher Weise der Knopf auf den Kirchthurm aufgesetzt wurde, ist in demselben ein selbst verfaßtes lateinisches und deutsches Gedicht, des zu jener Zeit bei seiner Großmutter aufhältlichen Grasen von Zinzendorf mit eingelegt worden. In dem lateinischen Gedicht wird Gottes Schutz für Kirche, Thurm, Vaterland, Gemeinde und sein erlauchtes Geschlecht angerusen und dann das deutsche Gedicht zugesügt: Dies ist mein treuer Bunsch, großmächtigster der Fürsten: Du aller Herren Herr, laß Deinen Segen sehn, laß Alle, welche recht nach Deiner Wahrheit dürsten, nicht anders als genug gelabt von dannen gehn; gieb, o Allmächtiger, aus Deines Himmels Höhen, gieb Deinem Worte Kraft, so lang ein Stein wird stehen."

Merkwürdige Fügung, daß aus der unmittelbarften Nähe Herrnhuts, aus einem Zinzendorf so theuren Orte, der zeitweise gradezu als Filiale Herrnhut's gelten muß, der Mann von Zinzendorf's erbitteristen Gegnern, den Hallensern—unter den Orthodoren gab es viel mehr gerechtere Beurtheiler des Grafen und seines Werks—der Mann, sage ich, berusen werden mußte, welcher den saft gelungenen Blan des Grafen, die Lutheraner Bennsylvanien's zu einem Zweig der Brüderkirche zu formiren.

scheitern machte.

- 14) Das Hochwürdige Landesconfistorium in Hannover hat unter dem 22. Oct. 1880 freundlich mit Bedauern eröffnet, "daß alles Nachsuchen nach den Acten über Mühlenberg sowohl in der Registratur des ehemaligen königlich hannoverschen Cultus-Ministeriums wie des hiesigen königl. Consistoriums vergeblich gewesen ist. Es ist über denselben in beiden Registraturen nichts aufzusinden. Königliches Landesconsistorium. Lichtenberg."
- 15) In dem freilich 40 Jahr früher geschriebenen Reisediarium werden diese Reisegefährten günstiger beurtheilt. "In Hannover setzten sich zwei Bassagiere mit auf die Post, welche sich als alte Bekannte von der Universität Göttingen zu erkennen gaben, so mir sehr lieb und tröstlich war. . . . Mein Reisegefährte hatte zwar auch einige Bitterkeit und Vorurtheile gegen ben sogenannten Pietismus, welcher im Hannöverschen ein so

fürchterlich und unbegreiflich Ding ift. Es ist auch ein wundervoll Ding, weil man niemals eine rechte Beschreibung davon giebt, sondern alles darunter versteht, was gut und böse ist. Ich hatte noch ein wenig Gelegenheit, mit ihm davon zu sprechen. Dieser gute Freund konnte aber mein Gesährte nur bis nach Deventer sein."

- 16) Zusat bes alten Neisediariums. "Dies war meine allers erste Schifffahrt in meinem ganzen Leben." In ber Biographie ift biese Binnenschifffahrt nach Amsterdam vor ber Ueberfahrt nach England zurückgetreten.
- 17) Im Reisediarium: "Ob er gleich katholisch war, rebete er boch fein und christlich nach seiner Art."
- 18) Um englischen Sofe gab es seit den Tagen der Rönigin Unna einen lutherischen Hofprediger, da der Gemahl diefer Rönigin, Pring Georg von Dänemark, fich 1705 A. B. Böhme zum hofprediger berufen hatte. Die dann den Thron beftei= genden hannöverischen Churfürsten waren lutherisch, so bestätigte also Georg I. Böhme in seiner Stellung. Böhme's Nachfolger war der höchst einflußreiche Hofprediger Johann Michael Ziegenhagen. A. H. France hatte ihn in Dieje Stellung gebracht, nach= bem fein Plan, ihn als Ziegenbalg's Nachfolger als Propft nach Trankebar zu fenden, von den Ropenhagener aus nichtigen Gründen abgelehnt war. In feiner hohen und einflugreichen Stellung hat er in ben Jahren 1722-1776, trot feiner ichmaden Gefundheit unermudlich für die oftindischen Missionen, wie für die lutherischen Bemeinden Nordamerika's gewirkt. Er wohnte in Kensington, nahe bei London, jest zum Westend der Riesenstadt gehörig.
- 19) Johann David Michaelis, feit 1750 Professor bes Alten Testaments in Göttingen.
- 20) Unter bem Patronat dieser Gesellschaft zur Verbreitung driftlicher Erfenntniß (Christian Knowledge Society), die im Uebrigen nichts mit auswärtigen Missionen zu thun hatte, standen die von Halle gesandten lutherischen Missionare auf den englischen Plätzen Oftindien's im Patronatsverhältniß, welches dazu misbraucht ist, nicht nur den gesammten Missionsbesit

biefer Stationen, einschließlich ber Legate der Miffionare Schwart und Geride, sondern auch die Gemeinden selbst ber englischen Staatskirche zu annectiren.

- 21) Matthison wird erwähnt, als der erste Transport Salzburger Emigranten auf der Fahrt nach Georgien am 23. Desember 1733 unter den von Halle für sie gewählten und in Wernigerode ordinirten Geistlichen Bolhius und Gronau in Dover anlandete. Er hatte dort schon drei Wochen auf sie gewartet, um ihnen als Dolmetscher zu dienen. S. Göding, Vollkommene Emigrations-Geschichte von denen aus dem Erhebisthum Salzburg vertriebenen Lutheranern, 1734 und 1737. II. Theil, S. 545.
- 22) Georg II. von England hatte einen großen Strich Landes in Georgia füdlich vom Fluß Savannah für Arme aus England und für verfolgte auswärtige Protestanten bestimmt, Die Einrichtung und Verwaltung biefer neuen Rolonie murde burch Charter vom Juni 1732 einer Angahl angesehener Barlamentemitglieder und Bischöfen übertragen, ben fogenannten Truftees, welche die Verwaltung an Ort und Stelle dem fehr tüchtigen General Dalethorpe anvertrauten. Als nun die gange protestantische Chriftenheit wegen ber Salzburger Emigranten in Aufregung war, beichloffen biefe Truftees gemeinsam mit ber Gefellichaft zur Berbreitung der Ertenntniß Christi dreihundert Emigranten frei nach Georgia zu senden und dort jo lange zu erhalten, bis fie ihr eigen Brot erwerben könnten, auch für Kirche und Schule, Pfarrer und Lehrer zu forgen. Senior Urliperger in Augsburg machte ben Mittelsmann, Am 31. October 1733 mar ber erste Trupp von 42 Personen unter Führung des Herrn von Red von Augsburg über Rotterdam aufgebrochen; wir find ih= nen ichon in Dover begegnet. In Rotterdam waren die beiden von Halle für die Salzburger Rolonie erwählten Geistlichen Johann Martin Boltius, bis dahin Inspector Vicarius an der Lateinschule des Waisenhauses, und Ifrael Christian Gronau, bisheriger Braceptor am Baifenhaufe, zu ihnen geftogen. 7. Marg 1734 maren diefe ersten Salzburger in Charlestown, am 11. März in Savannah angelangt; eine Tagereise von da war ihnen fruchtbares Land zu beiben Seiten bes Flusses angewiesen. Sie nannten bankbar ihre neue Beimath Gben-Gzer.

Alle Versprechungen waren ihnen im vollsten Maage gehalten 3..B. jum Unterhalt ber Prediger ein beftändiger Gehalt von 2000 Bfund St. angewiesen Die guten Nachrichten machten andern Glaubens: und Leidensgenoffen Muth zur Nachfolge und es brach Ende September 1734 von Augsburg ein zweiter Trupp von 57 Röpfen auf. Bon England geleitete fie ber in Deutschland als Collectant der Bennsplvanischen Lutheraner bekannt gewordene Beisiger. "Der Führer, Berr Bat, entschloß sich mit seinen Salaburgern nach Georgien zu geben, welches auch noch ein anderer verständiger Dann, Berr Beifiger that, ber schon einige Jahre in Bennsylvanien gewesen. Diefer mußte dem Commiffar Bat gur Sand gehen und auf dem Schiff mit den Salzburgern nach dem Formular, welches die beiben Hofprediger der königlichen beutschen Rapelle gu St. James, Berr Ziegenhagen und Berr Butjenter vorgeschrieben, Die Beistunden halten (Gödling l. c. II. p. 555)." Ihr Schiff trug fie vom 18. November bis 16. December von Gravefand nach Charlestown.

Im Februar 1736 langte ein britter Transport, wieder un= ter herrn von Reck an, aber auch bann gablte die Gemeinde erst 150 Seelen. Und mahrend die 1733 nach Holland gewanberten und dort angesiedelten viel zu klagen hatten und zum Theil wieder weiter manderten - unsere Salzburger Kamilie ift of= fenbar eine von benen, welchen es in Holland nicht gefallen wollte - tamen aus Gben-Eger in Georgien gute Rachrichten. Doch foll nicht verschwiegen werben, daß es anfänglich auch manchen Rampf toftete gegen die Ueberhebungen der Berrn Bat und von Red, auch viel Sorge wegen Ginbruchs der Berenhuter unter Spangenberg. Sehr viel Dube toftete auch bie Berlegung der Rolonie an einen gunftiger gelegenen Ort bei Ankunft des dritten Zuges. Biel hat Urlfperger im Druck erscheinen laffen, fehr viel Material, bem aus Bennfplvanien an Umfang fast gleichkommend, ruht in Salle, aber hat feine Bebeutung mehr, da die isolirte Rolonie in Georgien keine Zu= funft gehabt und für die Ausbreitung der lutherischen Rirche

feine Bedeutung gewonnen bat.

<sup>23)</sup> Diarium: "Die Herren Truftees wollten und konnten sich in ihren bermaligen Umftänden nicht zum Transport ber Salzburger Familie verstehen. Wo sollten sie hin? Nun ver-

wies ihnen der Herr Hofprediger zwar, daß sie sich nicht erst recht nach der Sache erkundet und mit Gott überleget. Es jammerten ihn aber auch die Umstände, in welchen sie zuvor gewesen und nun waren. Er handelte demnach mit dem Kapistain von unserm Schiff und konnten für die zwei Alten und die drei Kinder nicht anders eins werden als 24 Guineas. Dazu kosteten die nöthigsten Dinge zur Reise auch 4 bis 5 Pf. Stersling." Das heißt Barmherzigkeit üben.

24) Mehrfach in Mühlenbergs Berichten begegnen uns diefe Sallischen Arzeneien. A. S. France erhielt zur Zeit eines hitigen Fiebers von einem Gönner Dr. Kischer mehrere bisher unbekannte Recepte und bald barauf 1700, von einem sterbenben Rranten Burgstaller verschiedene chemische Recepte und gu= gleich die Versicherung, daß man darin unter Anderen die Unweifung zu einer aus bem Golde zu bereitenden fehr herrlichen Arzenei finden werde. Francke vertraute die Bereitung ber Recepte bem frommen Rirchenliederdichter ("Es kostet viel ein Chrift zu fein" und "Es ift nicht fcmer ein Chrift zu fein") und tüchtigen Arzt am Waisenhause Dr. Christian Friedrich Richter an. Er ließ für Richter ein eigenes Laboratorium einrichten, aber erst nach langem Gersuchen und nach Aufwendung vieler Koften gelang es diesem, die Goldtinctur, bann Essentia dulois genannt, herzustellen. Die neuen Mittel, namentlich biefe Goldtinctur, erwicjen fich als von überraschender Birksamkeit und geeignet, auch da Silfe zu gewähren, wo man bisher rathlos gewesen. Es ermuthigte dies die Sache noch weiter fortzufegen, zu verbeffern, zu andern, neue Medicamente zu erschliegen. Für auswärtige Beftellungen murden hausapotheten gusammengestellt. Diese Arzeneien wurden weltberühmt, verbreiteten sich nach Asien, Afrika, Amerika. Und obwohl viel an Urme unentgettlich abgegeben murde, bildeten fie doch eine bis 1770 ftetig steigende Ginnahmsquelle für die Stiftungen, im Jahrzehnt 1760-1770 jährlich im Durchschnitt 30,445 Riblr. Un ihrer großen Wirksamkeit in einzelnen Krankheitsfällen wird nach ber Erfahrung nicht gezweifelt. Dazu fichert ihre ftets gleichmäßige und gleich gute Bereitung auch ftets gleich bleis benbe Wirtungen. Daher werben fie auch jest noch bis in fehr entfernte Gegenden hin an vielen Orten gern und viel gebraucht, und der Ertrag aus ihrem Vertrieb bildet noch immer, wenn

auch lange nicht in dem früheren Maaße, eine sehr annehmbare Beihülfe für die Erhaltung der Stiftungen. Siehe die oben eitirte Festschrift: Die Stiftungen A. H. Francke's in Halle, S. 233—239.

- 25) Diarium: "Man darf nicht benken, daß in den Gebeten etwas liegt, welches der lutherischen Kirche zu nahe oder entgegen wäre, benn es sind theure Sprücke und Wahrheiten, die aus der Bibel gezogen, zudem haben sie dieselben Gebete und Formen in der deutschen lutherischen Hoffapelle in London ebensfalls, welche Sonntags vor der Predigt von dem Lector gelesen werden und mir in London sehr erbaulich waren. Ich las also die Gebete." Bedenkliche Weite des Artheils und bedenkliche Braxis der Hofprediger!
- 26) Unter den Hallischen Akten befindet sich ein Convolut "Correspondenz mit Herrn Pastor Drießler zu Friderica." Aus dem Act ergiebt sich, daß Pastor Johann Ulrich Drießler, den der Oberamtmann von Kreilsheim mit Ansbachischem Militär gewaltsam auß seiner Gemeinde im December 1741 hatte wegbringen lassen, im September 1742, während er sich in Schwäbisch Hall dushielt, die Berufung nach Friderica in Nordcarolina zu außgewanderten Deutschen erhielt. Eine Zeitlang handelte es sich, als hinsichtlich Friderica's Schwierigkeiten entstanden, um seine Berufung nach Pennsylvanien und wurden Schwierigkeiten bestücktet, da er älter als Mühlenberg war und diesem doch als dem früher Angekommenen die erste Stelle gebühre. Hiernach ist die Stelle der Selbstdiographie über den vor Oktober 1742 in Friderica erfolgten Tod des redlichen Pastor Drießler ein Käthsel."
- 27) Hier wird die Stelle sein einzufügen, was unvermutheter Beise die umfangreichen Gbenezerschen Acten zur Borgeschichte ber Sendung Mühlenbergs bieten. Die aus Göding oben ges gebene Notiz, daß der Collectant Weisiger aus Philadelphia den

<sup>\*</sup> Rach einer Notiz im XII. Band p. 240 ber Acta Hist. Eccles, berichet Ziegenhagen in einem Brief vom 24. Mai 1747 das Ableben Drieflers, der erit 1744 jein Unit dort angetreten hatte und "durch einen unvermutthet frühen Tod seiner Gemeinde schon wieder entzogen worden." Swirb seiner anch in den Ger Nachrichten Continuat. XII. Vorrede u. a. a. D. gedacht.

zweiten Transport der Salzburger nach Sbenezer begleitet habe, ward die Beranlassung zu weitern Rachsorschungen. "Nugsburg den 5. Juli 1734: Für die westindische Gemeinde Philasdelphia u.s.w. haben mir schon drei Personen 15 Gulden ungessucht zugestellt. Der Anfang ist gemacht, und zwar von frommen Leuten. Der Herr wird weiter hinzuthun. S.

Urlfperger."

Inserat zu einem Schreiben G. A. Francke's, batirt Halle den 23. Juli 1734. "Un die beiden Berren Brediger in Georgien. Es hat sich jungsthin ein Mitglied ber evangelischen Ge= meinde zu Philadelphia Namens Daniel Beifiger allhier eingefunden, welcher nebst dem Prediger Schulte und Johann Daniel Schöner herausgeschickt worden zur Erbauung einiger Rirchen und Schulen zu Philadelphia, Reu-Hannover und Providence eine Collecte zu sammeln und hat obgedachter Daniel Weisiger mich insbesondere ersucht, für ermeldete evangelische Gemeinden einen tüchtigen und rechtschaffenen Brediger und Schulmann, fünftig aber berer mit göttlichem Beistand mehrere auszusuchen und zu verschaffen, nachdem angeregte Bemeinden ein großes Berlangen hatten, mit rechtschaffenen Predigern verseben gu werden. Diesem nach bin ich nicht ungeneigt mich unter göttli: chem Beistand barum zu bemühen, bazu ich jedoch von mehrge= bachten Gemeinden vorher eine Vollmacht erwarte.

Vorgenannter Weisiger hat mir den Zustand angeregter Bemeinden fehr beweglich vorgestellt und versichert, daß die meisten nunmehr erkenneten, wie nothig ihnen rechtschaffene Lehrer und Prediger wären und daß fie baber bergleichen mit vieler Freude und Liebe annehmen murben. Obgedachter Schulte, ber bisher ihr einziger Prediger gewesen, habe sich jederzeit sehr schlecht, sonderlich aber auf der Reise fehr übel aufgeführt und da er nunmehr durch fein unordentliches Leben das Geficht fast völlig verloren habe, jo zweifle er, dag derfelbe nach Benninlvanien gurudtehren murde. Ich bin indeg um jo vielmehr geneigt, für obgedachte Gemeinde zu forgen, nachdem ich durch Ihren Brief und Diarium dazu noch mehr erweckt worden, und mir die Soffnung mache, daß wenn ein ober mehrere rechtschaffene Prediger nach Bennintvanien kamen, auch diefes zu guter Beforderung bes Reiches Gottes in Westindien gereichen, zwischen Ihnen und benselben eine nütliche Correspondenz errichtet und das Gute badurch auf mancherlei Weise werde befördert werden können :

welches sie zweiselsohne auch Ihrestheils von Herzen wünschen und es daher Gott in ihren Gebeten mit vortragen werden. Sie werden davon ein mehreres aus der gedruckten, kurzen Nachricht, so ich beilegen lasse, ersehen und wird mir lieb sein, wenn Sie mir mit den ersteren Briefen Ihre Gedanken von dieser Sache und was Sie etwa von dem Zustand obgedachter Gemeinden in Erfahrung gebracht, ausführlich melden.

Mehrgebachter Beisiger hat allhier berichtet, wie es in Karolina viele wilde Hunde gebe, die sehr arg wären und die Ginwohner sehr incommodirten. Es hat mir dieses einige Sorae

gemacht."

Boltius an G. A. France, Ebenezer, 12. December 1734. "Bon der Beschaffenheit der evangelischen Gemeinden in Bennsylvanien haben wir solgende und allem Bermuthen nach zuverläßige Nachricht empfangen: Sehr viele Einwohner daselbst sind evangelisch, und sei ihre Anzahl nur seit vier Jahren sehr angewachsen. In Philadelphia selbst wären die allerwenigsten, sondern vielerlei wunderliche Secten. Unweit Philadelphia ist ein Städtchen, Germantown genannt, wo einige Evangelische wohnen; viele sind auß Liebe zum Zeitlichen zu andern Secten. Wenn einer in seiner Nahrung nicht fortsommen kann, so ist dies der nächste Weg, sein Glück zu machen, wenn er seine Religion wechselt, da ihm dann reichlich aufgeholsen wird. Hingegen diesenigen, die evangelisch bleiben wollen, drücket man und wendet ihnen nicht die geringste Arbeit zu, etwas zu verdienen.

40 engl. Meilen von Philadelphia liegt ein großes Dorf Cannastocker, 15 Meilen über das Gebirge Dolpehake und von hier 2 Meilen Oly;\* alle diese Orte sollen mit Deutschen unserer Confession gleichsam vollgepfropst sein, und könnten sie, wenn sie wollten, leicht einen Prediger und mehrere erhalten, zumal da es dort allenthalben überaus wohlseil ist und alle Victualien wie in Deutschland käuslich zu haben sind. Mit 50 Pf. St. kann man dort reichlicher und besser leben als hier mit 100 Pfund. Unweit von Oly ist der sogenarnte große Schwamm, wo die evangelische Gemeinde einen Prediger hat mit Namen Kaspar Steber (Stöver), den der Prediger Schulke vor seiner Abreise selbst ordinirt hat. Dieser Steber lebt jeht in Prozes mit der Gemeinde, weil man ihm das versprochene Gehalt nicht geben will. Sie sollen oft etwas Gewisses versprechen, wenn aber der Predis

<sup>\*</sup> Richtiger lauten biese Ramen Connestoga, Tulpehoken und Ohln.

ger die Wahrheit zu deutlich und applicativ fagt, bezeugen fie fich fehr grob und verstehen sich zu teiner Salarirung bes Predigers. Dazu haben fie fich noch nicht entschließen wollen, fich zur Berforgung eines Lehrers ichriftlich zu verbinden, ob man fie gleich ichon aus London ellichemal dazu ermahnt hat. In bem vorge= Dachten großen Schwamm findet fich auch eine reformirte fleine Gemeinde, die auch ihren Prediger hat. Ungefähr eine Meile von Philadelphia fteht eine ichwedische Kirche und nicht weit bavon 2 andere, und werden die 3 Prediger, denen man ein aut Lob gibt, vom König von Schweden gefandt und befoldet. Borgemelbete evangelische Gemeinden haben außer Rafpar Steber und Schulten noch feinen orbentlichen, viel weniger frommen Brediger gehabt. Und weil die Eigenthumsherren und die Bor= nehmsten des Landes, die meistens Quater fein follen, mohl feben. daß dieser großen Anzahl Leute ordentliche Lehrer, wie auch Rirchen und Schulen unentbehrlich nöthig, fo wollen fie die Erbauung einiger Kirchen und die Berufung einiger Brediger mehr befördern als hindern, wie benn herr Benn die Attestate gur Sammlung einiger Collecten zu diesem Zwed felbst nach England und Deutschland ausfertigen laffen und unterschrieben, hat auch, nachdem icon von dem unordentlichen Berhalten des Bredigers Schulte, der nebst Schöner und Weisiger der Collecten wegen abgereiset ift, durch den wieder gurudgefommenen Schoner berichtet worden, abermal diefer Sache wegen nach London gefcrieben, und die vorigen Atteftate, die herr Schulte und Beifiger bei fich gehabt, zur Bermeibung aller Betrügereien untrajetig gemacht. Die Mitglieder ber Societät und welche Lehrer es fonft gemefen fein mogen, haben nach Philadelphia gurudigeschrieben, wie sie nicht nöthig hätten, Leute der Collecten mes gen über See zu schicken, weil viele Untosten darauf gingen, sondern sie wollten selbst hin und wieder eine schriftliche Fürfprache thun und das gefammelte Geld überfenden. Man vermuthet baber, daß gedachter Weifiger felbft nicht viel Gutes im Sinn habe, und werde er wohl schwerlich nach Bennfylvanien jurudtehren. Er ift aus Preugen, und foll, wie nach feiner Abreife kund worden, ein Weib in Deutschland haben, ob er wohl auch in Philadelphia ein Weib geheirathet, die vorher mit einem Prediger, ber vorher auf ber Reife nach Bennfylvanien fein Leben beschloffen, allerlei Leichtfertigkeit getrieben und mit welcher er schon vor der Copulation in Dingen contra sextum qe=

lebet, wie es hernach die Erfahrung felbst gegeben hat. Diefer Beifiger und Schulte feien auch committirt gewesen, in Holland eine Summe Gelbes zu gahlen, welches nicht gescheben fei. Man referirte ferner : Es fei dem Brediger bisber noch tein ordentlich Gehalt ausgemacht geweien, weil fich Berr Schulbe kaum einige Monate daselbst aufgehalten, auch fehr ärgerlich und als ein wilber Golbat agiret hatte. Borber fei ein Prediger furze Zeit da gewesen, der aber in der Trunkenheit ben hals gefturget hatte. Go oft herr Schulte in vorgemeldeten Orten eine Predigt halten oder das h. Abendmahl verwalten wollen, so haben fich die Leute von einigen Meilen her in ein räumlich Saus versammelt und nach der Predigt auf einem Teller Geld zusammengelegt. Beil es ihm aber einigemal zu wenig gewesen und er der Leute Unwillen, den sie über seine Unart, 3. E. daß er ihre Pferde zu Tode geritten u. f. m., nicht vertragen können, hat er nicht mehr predigen wollen, wo sie ihm nicht vorher jo und jo viel Beld auf den Tisch legten. Die evangelischen Gemeinden wurden hoffentlich ein ordentlich Gehalt ausmachen, wenn fie erft einen frommen und geschickten Prediger bekamen, ob er wohl von vielen fehr unordentlichen Leuten mancherlei Roth haben wurde. Unter und nach der Brebigt einem Lehrer ins Geficht zu widersprechen und fehr grob zu begegnen, ift gar gewöhnlich, wie mir davon einige Gremvel erzählt wurden. In solchen Ercessen findet ein Brediger bei ber weltlichen Obrigfeit feinen Beiftand, eben als Up. 18, 14. 15.

Schulmeister sind hier herum sehr wenige. In Philadelphia lebt jeht ein junger geschickter Menich, der sich durch Schulehalten sein Bassageld verdienen muß. In dem vorgedachten großen Schwamm hält ein Mann Schule mit Namen Muselbach, der von dem Pfarrer Schultze auch gern wollen ordinirt sein, sich mit Presdigen sein Brot zu erwerben: doch Herr Schultze hat ihm die Ordination versagt, weil es kund worden, daß er im Heidelbergischen nichts mehr als Brückenscher und ehemals gar katho-

lisch gewesen.

In Neu-Port und in dem Gebiete da herum finden sich in allem 2 evangelische Prediger. Die Stadt und ein groß Dorf Hadensfack haben zusammen Einen, der in dem Sommer in der Stadt und im Winter auf diesem Dorfe wohnt, und bald hier, bald da auf Ersordern die heil. Sakramente verwalten muß. Im blauen Gebirge, wo man eine gewisse, von Evangelischen be-

wohnte, Begend den Raber-Lang\* nennt, ift ein alter Pfarrer, den aber Niemand mehr hören will, weil er fich durch Trunkenheit und andere Unordnungen zur Führung feines Umtes un= tuchtig gemacht. hierdurch ift ein gemiffer Schneiber, ben man hollandisch van Dehren nennt, veranlagt worden, fich jum Prebiger aufzuwerfen. Er foll auch unter benen, die ihm anhangen, Die Sakramente verwalten, ob er wohl weder einen ordent= lichen Beruf, noch Ordination hat. Der evangelische Brediger in Albanien, Berdenmeyer, ber vorher in Neu: Port als Prediger gestanden, hat wider ihn ein gang Buch geschrieben, welches man und zu communiciren versprochen. Die bisherigen Brebiger im Neu-Dortschen find alle von Bremen geschickt worden, von wannen man auch bin und wieder ordinirte Studiosen ber Theologie erwartet und die man, sobald sie kämen, mit tausend Freuden annehmen murbe. Der große Berr ber Ernte erbarme fich boch diefer Roth und fende treue Arbeiter auch in biefe Grnte!"

G. A. France an Boltius und Gronau 9. Marg 1735: "Die Nachricht, die Gie mir von den evangelischen Bemeinden in Benninkvanien gegeben, ift mir lieb gewesen und werden diesel= ben bagegen auch burch meine Briefe ein und andere Nachricht erhalten, mas fonderlich der Collectant Beifiger allhier gefuchet hat, der fich mit dem zweiten Transport der Salzburger mit göttlicher Silfe nun auch felbst bei Ihnen eingefunden haben wird. Allhier hat man nichts Widriges an ihm gespürt, noch vernommen; er ift auch fein Breufe, sondern ein Schlesier, und vermuthe ich, daß wo nicht alles, doch das meiste unwahr fein möchte, mas von ihm referirt worden. Er wird sich aber hoffentlich bei Ihnen nun felbst haben rechtfertigen können. Ehe ich inmittelft einige Prediger oder Schulleute nach Benninlvanien ichide, fo werde vorher eine Bollmacht und Versicherung ihrer Salarirung wegen erwarten, als welche gebachter Bei figer zu verschaffen versprochen hat. Der Brediger Schulte hingegen hat fich auf der Reife fehr übel aufgeführt, davon Weis figer felbit ein mehreres referiren wird."

Run wird hin und her geschrieben, ob nicht Bolkius eine Recognoscirungsreise nach Bennsplvanien mochen könne. Der Commissarius von Reck kehrte von seinem ersten Transport über Philabelphia zurud. Bolkius verweist nicht nur auf bessen Diarium, fondern auf beffen verheißenen perfonlichen Befuch in Balle. Darüber G. A. France an Boltius: "Bon den Umständen in Bennsplvanien habe ich außer dem, was in des herrn Commiffarius von Red geschriebenen Diarium bavon enthalten gemesen, von ihm selbst wenig vernommen, weil er beidemal, ba er allhier gewesen, fich nur turze Zeit aufgehalten hat, ich tann mir aber mohl vorstellen, bak dasjenige, mas Gie bavon ichreiben, mehrentheils gegrundet fein mochte. Berr Beifiger hat zwar allhier bezeugt, daß die evangelischen Gemeinden zu Philadelphia, Reu-Hannover und Providence, die mit denen, jo auf dem Lande herum wohnten, bei 1500 Familien ausmachten, ein großes Berlangen nach rechtschaffenen evangelischen Bredigern hatten und benfelbigen alle Liebe und Gutes beweifen mur= ben. Ich werde aber dennoch, wenn ich schon Vollmacht von ih= nen erhalten, in der Sache behutsam geben, damit ich Niemanben in Bersuchung führe." Dann bittet er um weitere Nachrichten und regt wieder die Reise von Boltsins an : "Denn che und bevor ich weiß, daß diejenigen Subjette, die man bafelbft verlangt, auch wohl werden aufgenommen und ihnen ihr Unterhalt gereichet werden, werde ich mich nicht einlassen, zumal da ich vermuthe, daß der Berr Spangenberg und die Berrenhuter baselbst vorzukommen suchen, auch wohl einen Unbang bekom= men möchten, welches benn einem redlichen Mann, ber babin fame, nur mancherlei Roth und Befchwerden verurfachen wurde."

Aehnlich schreibt er am 13. Juli 1735: "Jüngsthin haben mir die Berrn Vorstände der evangelisch-lutherischen Gemeinben in Bennfylvanien, Philadelphia, Reu-Bannover und Providence in einem Brief gemeldet, daß fie fich bei einer hochloblichen Societät in England ausgebeten hätten, daß meinem werthesten Bruder erlaubt werden möchte, eine Reise dahin zu thun u. f. w. "Auch fein herzlichster Bunich fei Diese Reise. besonders gur Erkundigung, ob man fich die hoffmung machen fonne, daß redliche und rechtschaffene Leute von ihnen wohl aufgenommen, ber Gebühr nach verforgt werben, auch bafelbit etwas fruchtbarliches ausrichten möchten. Es haben zwar acbachte Borfteber fich nunmehr an ben hofprediger Ziegenhagen gewendet und von demfelben begehrt, daß er einige rechtschaffenc Prediger und Schulleute für fie aussuchen jolle. Da aber gebachter Berr hofprediger Diesetwegen auch etwas an mich gelangen laffen möchte, ift mir wohl baran gelegen, bag ich von obgedachten Umständen zuverlässige Nachricht habe. Mein herzlicher Wunsch ist also, daß Gott Gnade geben wolle, damit Dero Reise nach Pennsylvanien viel und mancherlei Nutsen und Segen haben und Sie dadurch Gelegenheit sinden mögen, auch künstig zum Besten mehr erwähnter Gemeinden etwas fruchtbarliches zu schaffen und auszurichten, davon eine aussührliche

Nachricht zu erhalten mir fehr angenehm fein wird."

Boltsius an France 6. Februar 1735: "Meister Weisiger war selbst bei uns in Gben-Szer. Allem Ansehen nach scheint es schwer zu sein, aus Erzählungen dieses und jenes Menschen, der in Pennsylvanien gewesen, recht hinter die Wahrheit kommen, wie es daselbst in Absicht auf die Religion und den Geshalt eines Predigers aussehen mag. Was wir neutich an Ew. Hochwürden geschrieben, scheint uns noch immer wahrscheinlich zu sein. Man muß aber im Christenthum vielmal im Namen Gottes etwas wagen: und vielleicht wäre auch bei Sendung eines redlichen Predigers gewagt gewonnen." Es wäre wohl gut gewesen, wenn einer von ihnen Weisiger begleitet hätte, aber ohne Einwilligung der Londoner Societät eine solche Reise zu unternehmen hätte man Bedenken getragen.

Die Salzburgerin Margarethe Kalcher an Urssperger 6. Februar 1735: "Bas num unsere Reise von London aus anbetrifft, so war sie schon noch so erträglich. Es haben uns die Herren in London einen Kausmann von Philadelphia mitgegeben. Die Herren in London kannten ihn schon, daß er ein gottesssürchtiger Mann war. Dieser Herr hat nicht nur alle Sonntag mit uns die Predigt gehalten, sondern auch alle Tage Betstunden gehalten aus vortrefflich schönen Büchern und Psalmen und fleißig mit uns gebetet. Er läßt sich gegen Ew. Hochehrwürden schönstens empschlen. Sein Name ist Herr Weisiger. Heut acht Tage ist er wiederum von hier weg und nach Philadelphia gereiset."

Boltius an Brof. Frante 28. März a. St. 1735: "Aus Pennsylvanien haben wir seit der Abreise des Herrn Weisiger von und keine Nachricht gehabt, obwohl an den Herrn Siron in Phistadelphia etlichemal geschrieben worden. Dieser Tage ist und das Buch zu Händen gekommen, welches der noch lebende Prediger in New Pork und Albanien, Herr Berkenmeyer wider den Schneider van Dieren, der in dortigen Gegenden bisher Misnisterialia verrichtet, geschrieben hat. Es ist ein Buch in Duart, ein Alphabet start und in holländischer Sprache ges

10

schrieben. Gedachter Berkenmener ift uns fonft ichon als ein fleischlicher, weltlich gefinnter Mann beschrieben worden, ber felbst feiner Gemeinde theils für sich felbst, theils burch feine Frau viel Unftog gegeben. Diefen Charatter erkennt man auch an ihm an Diefer seiner Schrift. Der van Dieren hat ihm etliche Laster öffentlich vorgeworfen, ba er sich benn, fo viel als möglich zu schüten sucht: hingegen seinem Geg= ner nichts andres vorzuruden weiß, als bag er ein Schneiber fei, nicht ftudirt habe, feinen Beruf und Ordination zeigen könne und im Pietismus flecke u. f. w., wie er fich benn in bem gangen Buche als ein Weind aller rechtschaffenen Lehrer und frommen Chriften nach dem Erempel seiner jämmerlichen Borgänger in Deutschland, die er oft mit Lobeserhebungen als tapfere Verfechter ber Orthodorie anführt, öffentlich barftellet. Er hat auf allen Blättern und sonderlich am Ende einen großen Vorrath von Noten und Allegationen zusammen gestoppelt, die vielmal kindisch, schändlich und höchst ärgerlich find. D wie heilsam würde es sein, wenn doch nur ein einiger rechtschaffener Lehrer in diese finfteren Gegenden tommen möchte, der zwar auf vielerlei Beife feine Leiden, aber gewiß auch feinen Segen haben murde. Sie find bort auch ber bofen Brediger überdruffig."

Um 26. September 1735 Schreibt France, daß bei ihm von Philadelphia aus feine weitern Schritte geschehen, in zwei nächst= folgenden Briefen handelt es fich wieder um die Recognoscirungsreife, Bolbius aber hat durchaus feinen Bug dahin, wie ein Brief vom 1. September a. St. 1735 es auch unummunden ausspricht. Der herrnhuter Spangenberg hat fich in Ebenezer eingefunden, er hat Brüderkolonisten nach Georgia gebracht, sein Sinn aber fteht nach Bennsplvanien: Er wird freilich dafelbit seinen Anhang finden, und vielleicht läßt er fich's gefallen gar da zu bleiben, wenn der Anhang ftart wird, weil er baselbst mohl eber zu seinem Zweck kommen mochte als in Georgien. Dem Mitr. Weisiger habe von seinem Borhaben Rachricht gegeben und wurde noch mehr an den herrn Siron beshalb geschrieben haben, wenn ich mußte, wie ich recht mit biesem baran wäre. Weifiger beschreibt den Herrn Siron als einen Mann, ber von einer Stufe zur andern gefallen fei, welches ich aber aus Si= ron's Briefe nicht ichließe: hingegen biefer beschreibt ben Beifiger als einen Erzheuchler und ichlimmen Mann, fein Weib aber als eine fehr schändliche Berson, Die viel Aergerniß gebe. Hoffentlich möchte es für viele Seelen gut sein, wenn ein Lehrer nach Bennipstvanien käme, der in den Streiten des Herrn gesübet und in rechter evangelischer Glaubenskraft stünde, auch die Gabe eines überzeugenden Vortrags hätte. Ich kann mir es kaum vorstellen, daß ich jemals Pennipstvanien sehen werde, obwohl von Weisiger und den Vorstehern der Gemeinde in Pennipstvanien, wie Weisiger schreibt, darum gebeten worden, und auch Ew. Hochenwürden dazu zu rathen scheinen. Die Umstände unstrer Gemeinde erfordern es, daß ich sast alle Zeit gegenwärtig sein muß. Und sonderlich sind unsere Herzen in Liebe dergestalt unter einander verbunden, daß es schon eine schmerzsliche Trennung ist, wenn wir uns ein oder zwei Tage nicht sehen und hören."

Ziegenhagen nach Ebenezer 7. Juli 1736: "Die Furcht, die Herr Boltzius wegen Herrn Weisigers hat, nämlich daß sein Schönthun grobe Heuchelei sei, ist nur zu viel gegründet. Partieularia davon anzuführen würde mehr Zeit erfordern als ich jeht ersparen kann. Wie es mit Herrn Siron ablausen wird, nachdem er anfängt zu glauben, daß ihm durch Gottsried Arnold's Kirchen und Keherhistorie die Augen ausgegangen und er die rechte Beschaffenheit der rechten christlichen Kirche und des wahren Christenthums daraus erkennen lernen, wird die Zeit lehren. Ich bin wenigstens wegen der großen Weisheit, die er zu Beurtheilung des Wortes Gottes, der heiligen Saframente, des Predigtamtes, sonderlich undekehrter Prediger, erlangt zu

haben vermeint, seinethalben billig in Gorgen."

G. A. France nach Ebenezer &. Februar 1737: "Was ben Zustand in Pennsylvanien betrifft, so scheint berselbe freilich wohl sehr verworren zu sein, und mag es wohl sein, daß man daselbst schwerlich etwas fruchtbarliches ausrichten würde, daher ich auch mich in die dortigen Dinge schwerlich weiter einlassen werde, anch Ihrem Gutbesinden und Prüfung es überlasse, ob dieselben, im Fall Ihnen eine Reise dahin zu thun weiter angessonnen würde, solche unternehmen wollen oder nicht, da freilich dieses das beste und sicherste ist, daß man in solchen Dingen lediglich die göttliche Führung merke und deren Spuren solge. Vernuthlich möchte sich auch wohl Herr Siron nach seinem hibtsgen Naturell von dem Herrn Spangenberg haben einnehmen lassen, und wer weiß, wohin etwa des Herrn Grafen von Zinzendorf Absichten gehen. Sollte derselbe nach Pennsylvanien

übergehen, so möchte er allba auf eine Zeitlang wohl einen Anshang finden. Bielleicht nöthigen ihn auch seine Umstände dazu, weil ihn in unsern Landen fast Niemand gern mehr aufnehmen will."

- 28) Apotheker Zwiefler war mit dem ersten Transport Salze burger nach Georgien gegangen, aber ichon 1736 oder 1737, unzufrieden mit seiner Stellung, nach Philadelphia übergesiedelt, in Gbenezer ersest durch den Arzt Thilo.
- 29) Diarium: "Nachmittags predigte in der schwedischen Kirche über die drei Sprüche Joh. 3, 5. Es sei denn, daß Jemand geboren werde u. s. w., B. 14. wie Moses in der Büste u. s. w., B. 16. also hat Gott die Welt geliebt u. s. w. und stellte daraus vor: das Wesen des neuen Bundes; 1. der neue Bund 2. das Wesen in demselben."
- 30) Diarium: "Stöver, der von dem liederlichen Pfarrer Schultze in der Scheuer in Providence ordinirt wurde." Wir haben schon oben in einem Briefe von Boltzius aus dem Jahre 1734 ersahren, daß dieser Stöver mit seiner Gemeinde in Prozzeß stand. Schultze wurde als unredlicher amerikanischer Collectant verhaftet im J. 1734. Dieser J. C. Stöver der jüngere wurde später Mitglied des deutsch lutherischen Ministeriums von Pennsylvanien. Er ist von dem gleichnamigen Pastor

Stöver in Birginien wohl zu unterscheiben.

Francke und Ziegenhagen hatten ein eigenthümliches Geschick. Durch frühere Erfahrungen mißtrauisch gemacht, verhielten sie sich fühl und ablehnend gegen diesen Catecheten, dem es wirklich ernstlich um seine amerikanischen Gemeinden und um seine eigene Fortbildung zu thun war. Er war aus Frankenberg in hessen gebürtig, ist in der Schiffsliste vom 11. Sept. 1728 zu Philadelphia als Missionarius bezeichnet, während sein gleichnamiger Nesse dort Studiosus theolog, genannt wird. Auf jener Golleckenreise begleiteten ihn die Kirchenvorstecher Michael holden der Michael Schmidt. Glücklicher Michael holden der Schmidt. Glücklicher als die allzubedenklichen herren in Halle und Ziegenhagen gewann er in Elbingen jenen Collaborator, den Candidaten Georg Samuel Klug, der auf Zureden des Seniors Rittersdorf in Elbingen die Bocation annahm, in Danzig eraminirt, am 30. August 1736 in der dortigen Marien-Kirche ordinirt, von dort

birect nach England ging und mit Schmidt vorausreifte. Stover kam auf seiner weitern Collectenreise noch nach Darms stadt, wo er bei seinem Verwandten, dem späteren berühmten Frankfurter Senior, damatigem hofdiafonus in Darmftadt, Johann Philip Frefenius, längeren Aufenthalt nahm, um sich in den nöthiasten Theilen der Theologie unterrichten zu laffen, weil es ihm in seiner Rugend an Mitteln und Belegenheit gesehlt, ordentlich zu studiren. Fresenius schreibt darüber: "Er hatte das Vertrauen zu mir, daß er mich um diefen Unterricht ersuchte. Ich nahm ihn willig in mein Saus auf und wendete alle Stunden, die mir mein Amt übrig ließ, an ihn. Db er nun ichon über funfzig Jahre alt mar, jo ftudirte er doch Tag und Racht so unermudet, daß er in einem halben Jahre weit mehr in ben driftlichen Wiffenschaften guge= nommen, als ich anfänglich vermuthen fonnte. Gein Bachsthum in dem thätigen Christenthum wurde mir dabei zu meinem größten Bergnügen zugleich offenbar und ich hatte Soffnung, er werbe nun ein recht tüchtiger Arbeiter bei feinen Schafen in Amerika werden. Er felbst machte sich hoffnung, er werde da fünftig unter Gottes Segen feinem Umte beffer vorstehen tonnen. Allein er starb auf der Rückreise und fand im Meere sein Grab. Er hatte in Fresenius ber amerikanischen Rirche einen thatigen Freund gewonnen, ber in feinen Baftoral=Sammlun= gen gerne von den amerikanischen Gemeinden berichtete und für fie fammelte. Die von ihm gefammelten Gelber murben gang nach feinem Plane zwedentsprechend für die Confolidirung und Fundirung feiner Gemeinde verwendet. G. Joh. Phil. Freje: nius Paftoral-Sammlungen XII, 361—364. Acta Hist. Eccles. III, 1094—1099. V, 896—898. Und nun einige hierher gehörige Mittheilungen aus ber bezüglichen Correspondeng.

Den Anfang macht ein Brief des Landraths Köhler zu Kolberg in Bommern an Professor Francke vom 11. Mai 1736: "Daß ich anjetzo Ew. Hochwürden zu beschweren mir die Freibeit nehme, verursachen die bekannten Abgeordneten der Gemeinden in Virginien, welche nebst ihrem Prediger Herrn Stövern auch bei uns angekommen und von hier nach Danzig und Königsberg gehen. Sie haben einen reichen Segen, weit über 2000 Thaler gesammelt, wozu hiesige Stadt auch 200 Thaser beigetragen. Da ich ihnen nun vorgestellt, wie ich nicht hosste, daß sie die hauvtsächlichste Absicht ihrer Vervstanzung nach Ames

rica und daß der liebe Gott einen folden Segen gegeben aus der Acht laffen, vielmehr fondern beherzigen murben, daß der Chriften Beruf hauptfächlich darin bestünde, daß das Evangelium von Christo an allen Orten und Enden der Erde kund werde, haben fie foldes wohl erkannt und versichert, daß dieses ihre meiste Absicht fein follte. Weil aber ber Prediger vermeinet, daß er bem Werke allein nicht gewachsen ware, als hat er mich ge= beten, bei Em. Hochehrmurden anzufragen, ob nicht ein von Gott tüchtig gemachtes und mit einem göttlichen Trieb angefeuertes Subject von dort zu haben, welches mit ihnen übergeben und die Rirchen- und Schularbeit vorerft gemeinsam mit bem Prediger treiben möchte, bis göttliche Gute einen Eingang zu den Beiden zeigen möchte." Jene Gemeinde bestehe aus Pfälzern, deren trauriges Schickfal in England und auf der Ueberfahrt und bann querft in Amerika berichtet wird. Bis vor zwei Jahren hätten fie keinen Brediger gehabt, indem der jetige Prediger Herr Stöver nur vor zwei Jahren von ungefähr, da er seinen Gohn besuchen wollte, nach Bestindien gefommen. Er ift zuvor ein Schulmann gewesen und von den Papisten verjagt, von diefen Leuten aber mit Freuden aufgenommen, welche ihn auch ordiniren laffen. Er ift der Meinung: 1) wenn er zurück= tommt, zwölf Mohren vorerst als Sclaven zu taufen; mit benfelben vermeinte er so viel Land zu reinigen, davon er nebst einem andern Prediger und Gehülfen reichlich leben konne, daß alfo die Gemeinde nicht fonderlich beschwert werden durfte. Jest mird er von der Gemeinde mit 3000 Pfund Taback falarirt. Wenn nun diefe Sclaven beffer als bei den Englandern gehalten und zur driftlichen Religion angeführt würden, vermeinte er, daß dadurch viel hundert, ja taufend Sclaven, fo unter den Engländern arbeiten mußten, gleichfalls aus heidnischer Unwissenheit gebracht und zu Christo geführt, ja bei ben Englanbern felbst viel Gutes gestiftet werden konnte; 2) mas die im Lande wohnenden Beiden betrifft, wären dieselben zwar von den Engländern febr furchtsam gemacht und vierzig bis fünfzig beutsche Meilen von ihnen ab und weiter ins Land hinein ge= trieben worden, es nahme auch tein Menich fich berfelben an, sondern man ließe fie in ihrer Blindheit gehen. Da ihnen aber ihre Landung an den äußersten Grengen und bei vierzig Meilen von den Wilden ab angewiesen, kamen fie bann und mann, fonberlich auf der Jagd, zusammen, ja fie ließen fich wohl gar in ihre häuser nöthigen, und weil ihnen nach Möglichkeit Gutes erzeigt wurde, ware unter diefen Wilden ichon ruchbar, daß fie beffere Leute als die Engländer und Spanier maren, baber auch unter diesen wilden Menichen unter göttlichem Beistand viel Gutes zu hoffen wäre, sonderlich da fie aus dem Licht der Vernunft zwei anbetungswürdige Wefen erkennten, eins gut und das andere boje, welchem lettern aus Furcht mehr als dem auten gedient werden mußte. Em. Hochehrwurden werden also belieben, diefes mit Gott zu überlegen und zu berichten, ob ein dienlich und von felbst erwecktes Subject sich finden möchte, welches auf Rosten der Gemeinde, so jest etwa nur aus dreihundert Personen besteht, mit überzugehen und so lange bis alles eingerichtet, mit nöthigem Unterhalt vorlieb zu nehmen fich entschließen Beil die Schiffe nicht mehr nach Birginien als im Februar fünftigen Jahres abgehen, wollen fie vorerst von Ronigsberg nach Schweden und von da durch Dänemark nach London zurückgehen, in Danzig aber vier Wochen fich aufhalten

und Em. Hochehrmurden Antwort abwarten.

Francke antwortet am 23. Mai 1736 dem Landrath Röhler, ber eine sehr undeutliche Sandschrift schreibt, für ben Prediger Stöver aus Birginien, er murbe mit Bergnugen gu einem Gehülfen behülflich fein, aber die Studenten legten fich jett fo auf die Philosophie, daß fie alles mit ihrer Bernunft überleaten und sich zu nichts bequemen wollen, wo sie nicht ihre reichliche Berforgung por fich jaben. Im vorigen Jahre habe er nach Bengalen und Trankebar Leute gesucht, aber nur abschlägliche Untworten bekommen und Schwierigkeiten gefunden. Gleichzeitig mit bes Landraths Brief tam Runde, daß die Mijsionare Worm und Richtsteig gestorben. Er bittet Berrn Stover berglich gu grußen. Sollte ihm auf feiner Reise eine anständige Berfon vorkommen, die er zu einem Gehülfen gebrauchen könnte, fo hatte berfelbe bergleichen Gelegenheit nicht auszuschlagen. Inbeffen wird mir jedoch lieb fein, wenn berfelbe mir funftig einige Nachrichten von feinem Aufenthalt geben will, bamit im Rall sich Remand für ihn fände, ich ihm davon Nachricht geben fönnte.

Nach Jahr und Tag lief folgender Brief in Salle ein, den wir buchftäblich abdrucken wollen:

Hochehrwürdiger, in Gott andächtiger, Hochgesahrter Herr Professor, Hochzuehrender vornehmer Gönner.

Wenn Em. Bochwurden unermudete Liebe in Beforderung bes Laufes des heil. Evangelii nicht kundig mare, dörffte mich nicht erfühnen, dieselbe mit gegenwärtigem zu belästigen, umb besto weniger da ben meiner Abreise von London S. T. HE. Riegenhagen Sochw. versprochen Ew. Sochw. nicht beschwerlich zu fallen, welches mich auch abgehalten, als verwichenen Sommer in Leipzig mar, bemeselben gehorsambst aufzuwarten, wozu noch diefes tam, daß verschiedene Freunde im Königl. Breufischen und Pommerischen, die in beren Gegend meine Collecte befördern helfen, mir aufrichtig angerathen, da vorher keine speciele hohe Rönigl. Erlaubniß zu Collectiren erhalten, ich möchte mich in Benforge einiger bieferthalben zu entstehenden Berdrieflichkeiten der Königl. Landen ferner enthalten, auch ihrer berer Berren Gutthäter bamit zu verichonen. Da aber inzwischen allhier wieder zu meinem Cofre, worinnen bendes bas Driginal=Recommendations=Schreiben von S. T. HE. Dr. Ar= nold in Rönigsberg und deffen mir mitgegebenen programmata hatte, tommen, habe es jedoch gewagt und Em. Hochwürden. biefes gugufenden, mit dem unterdienstl. gehorfambsten ersuchen. Dieselbe belieben Hochgeneigt T. B.G. Brof. Baumgarten. B.G. Brof. Baftor Frenlinghaufen und DE. Baft. Menern die an fie einliegende Schreiben übermachen und das Driginal-Recom= mandations-Schreiben vorzeigen zu laffen, diesemnechst aber ge-Dachtes Original recommend, mit dem andern Ginichluf ahn S. T. S.E. Probit Rolofs Hochwurd, zu beforgen. Em. Bochw. werden beliebig sich noch zu erinnern wissen, daß auf Anfrage Herrn Landraths Röhlers zu Colberg wegen eines Collaboratoris ben meiner Gemeinde Sie Hochgeneigt abn felbigen unterm 23. Maji 1736 zu antworten und anzurathen beliebt haben: weilen es fehr schwer hergienge in Salle ein Subjectum zu be= tommen, so möchte ich, wann auf meiner reife eine tüchtige Berjohn antreffen konte, ich bergleichen Belegenheit nicht aus= schlagen, ba bann burch göttl. Regierung einen Menschen ge= funden, zu dem ich ein gutes Bertrauen habe (wie in der gedruckten Nachricht, fo hieben nebst ben documentis fommt, mit mehrerem zu ersehen), welcher auch nebst Recommend. und Bittschreiben von mir nacher London im Jan. 1737 bei s. t.

56. Ziegenhagens Sodyw, ankommen. Es hat fich diefer aber jenes nicht annehmen, noch mir auf mein Schreiben in Diefer Sache ferner antworten wollen, ob ich nun auch zwar mense Majo anni delapsi bem & Collaboratori Rlugen auch einige Gelder übermachet und felben ersuchet mir Nachricht zu ertheilen, wenn Schiffe nach Birginien aus London abgehen wurden, damit mich mit meiner borthin Reife, umb mit über nach Birginien geben zu können, auch biefertwegen verschiedene mahlen nach ber Zeit ahn ihn sowohl als ahn S.E. Baftor Balm bajelbst, ben welchem er logiret geschrieben; so habe bennoch bif hiehin von London keine Untworth, wornach doch mich schmertlich fehne, erhalten, bag alfo nicht weiß in was für einem Ruftand Diefe Sache ftebe, folten Em. Hochwürden einige Rachricht Davon haben, jo bitte gehorsambst mir Hochgeneigt Dieselbe hieher gu notificiven, die addresse ift in fine ber gebruckten documenta annectiret. Ferner nehme Erlaubnif Ew. Hochwürden dienst= lich zu ersuchen, eine Specification berer Bücher, so Dieselbe auf wohlgemelten B.G. Ziegenhagens Berlangen fo wohl fur Die Gemeinde als zur Kirchen Bibliothec wie auch mas etwa vor Gelber zu Behuf Diefes Instituti von gutthätigen Berben eingesendet und durch Dero addresse nach London übermachet, Bochgeneigt zu übersenden, damit mich darnach zu richten hatte. Ronte und beliebte Hochgeneigt durch Dero Vielgeltende Beförderung zu etablirung diefer Gemeinde etwas ferneres gu wege gebracht werden, so wird foldes von dem allerhöchsten nicht unvergolten bleiben, ich bin versichert, daß dieselben, was jum aufnehmen ber Rirche Gottes bienet, nichts unterlaffen merben: ber in unterdienstl, gehorsambster erlassung in Göttl. Gnaden Schut mit aller ergebenheit Berharre

Durmstadt (D. Hochw. u. Hochgelahrh.)
Durmstadt (Meines Hochzuehrenden H. Professoris dunterdienstl. zu Gebeth u. Dienst verbund.

1738. Johann Casper Stöver P. dieser (Gemeinde in Virginien.

Beigelegt ist ein Empfehlungsschreiben Dr. Arnolds; bessen Uebereinstimmung mit dem Original beglaubigt am selben Tage Joh. Phil. Fresenius zu Darmstadt.

Francke antwortet fuhl bis ans Berg hinan. In Preußen durfe ohne königl. Erlaubniß keine Collecte gesammelt werden, 50 Thaler, die Hauptmann du Rosay aus Frenenwalbe im

Ruli 1736 für Virginien und Philadelphia überschickt, feien bereits Ziegenhagen angemelbet und wurden gu beffen Disvosition gestellt, (dies geschah benn im Mai 1738 zugleich mit 40 Thalern, die Sofprediger Allendorf in Rothen an Rath Cellarius im April geschickt, die ausdrücklich fur Paftor Stover's Gemeinde in Spottsplvanien gesammelt zur Uebersendung durch Biegenhagen). "Berr Hofprediger Biegenhagen hat ichon vor geraumer Beit in feinen Briefen an mich zu vernehmen gege= ben, wie es ihn befremde, daß Em. Wohlehrmurden Dero Ge= meinde in Birginien jo lange verlaffen konnten, ba ihnen boch bewußt fei, daß diefelben an verschiebenen Dertern einen anfehnlichen Beitrag zu gemeldeter Absicht erhalten hatten und folches lange Außenbleiben der Abrede, jo er mit Em. Wohlehrwürden in London genommen, nicht gemäß fei. Was ben Berrn Rlugen anbelangt, den Em. Wohlehrwürden zum Collabo= rator angenommen, fo haben bie zu Anfang vorigen Jahres nach Trankebar abgegangenen Missionare von London aus berichtet. daß sie gedachten herrn Klugen daselbst angetroffen, ob aber berfelbe nach ber Zeit nach Birginien wirklich abgegangen fei, bavon habe ich keine Nachricht." Dann kommt er auf die an Bie= genhagen geschickten Bücher zu sprechen und schlieft : "Im He= brigen muniche ich von Bergen, daß Em. Wohlehrmurden Abficht und Bemühung ber evangelischen Gemeinde in Birginien zu einem mahren Segen und Besten gereichen moge."

Franke und Ziegenhagen hatten burch die Erfahrung mit den amerikanischen Collectanten Weisiger und Schulze den Muth in dieser Richtung sehr verloren. Es kam aber doch, daß Rlug ein brauchbarer Pastor wurde, daß der von Stöver dem Landrath Köhler entworfene Plan ausgeführt und dem Pfarrer der Gemeinde ein Einkommen gesichert wurde. Auch eine hölzerne Kirche wurde erbaut. Es waren 3000 Pfund zusammengekommen; der dritte Theil wurde auf die Kirche verwandt, was nicht zu verwundern ist. S. Nachrichten von den Vereinigt deutschen Evang. Luth. Gemeinden in Nord America absonderlich in Pennsylvanien amendirt von Dr. R. L.

Schulze, Halle 1787 p. 331.

31) Diarium: "Den 21. December nach Philadelphia. Der Herr Kraft war noch oben im Lande. In Philadelphia machte es einigen kund, daß ich auf das Christfest nicht könnte in Philadelphia

ladelphia sein, sondern mußte oben bei meinen anvertrauten Gemeinden das Fest halten. Gie hatten ja in Philadelphia ihren Herrn Kraft. Sobald biefes tund murbe, weil es eben Marktlag war, jo kamen einige Vorsteher von der Philadelphi= ichen Gemeinde zu mir und protestirten und fagten: Biele Leute waren unruhig und hatten gesagt, wenn ich nicht auf bas Chriftfest wollte bei ihnen fein, so wollten fie nicht das heil. Abendmahl halten. Sie hätten sowohl Theil an meiner Sendung wie die Gemeinden in Neu-Hannover und Providence. Ich antwortete, Herr Kraft hätte das heil. Abendmahl verfündigen laffen, und er könnte es auch wohl halten. Weil aber auch 2 Barteien waren, fo fagte, wenn fie es verlangten, fo murbe ich bas beil. Abendmahl auf das Neujahr und den Tag porher Beichte halten. 3ch hatte ichon die Boche vorher einen lateinischen Brief an ben schwedischen Beiftlichen, welcher 30 Meilen von Philabelphia fteht und bei Bacang die schwedische Gemeinde allhier mit versieht, geschrieben und ihm meine Vocationssache und die Umftande berichtet. Derfelbe wollte denn auch in Philadelpia fein und Rath geben. Deswegen versprach ich ben britten Freitag in Philadelphia zu fein und unfern Lutheranern in der schwedischen Kirche Nachmittags zu predigen. Den 22. Decem= ber blieb noch in Philadelphia und besuchte einige gute Freunde. Um Abend fommt Berr Kraft auch wieder in Philadelphia, und als er hörte, wie es ausgefallen und wie ich mich entschloffen hatte, kam er mit einem seiner Borfteber auf meine Stube ge= sprungen, war voller Zorn und Unnuth, verging sich auch in Reden. Der Borsteher aus Providence war mit dabei. Ich fagte ihm, dan ich hatte muffen die Sache andern, weil er das Concept felbst verrückt hätte in Neu-Hannover: ich hätte übrigens nichts mit ihm zu schaffen : er konnte thun, mas er wollte, ich wollte meiner Instruction und Vocation nachgeben. Wenn Die drei Bemeinden mich nicht annehmen wollten, jo burfte er mich nirgends installiren, sondern ich mußte erst bann neue Bei= fungen von meinen Vorgeseiten erwarten. Er fette fich unten in die Stube im Wirthshause und larmte ben gangen Abend."

<sup>32)</sup> Diarium: "Um ersten Christtage waren die Wasser gesfallen, daß wir konnten in die Kirche kommen. Es war wieder eine zahlreiche Bersammlung. Die alten Ansiedser, welche zum Theil in 3, 4, 5, 6 Jahren nicht zur Kirche gegangen, kamen

herbei und freuten fich, fagten auch, fie hatten fich beswegen abgesondert, weil fie mit den Martischreiern, die sich für Brediger ausgeben, nichts hatten wollen zu thun haben. Die Reuiakeit thut auch viel. Nach der Predigt hatte Praparation, Beichte und heilige Abendmahl. Es waren wohl 100 Communicanten. Nachher taufte auch ein Rind in der Kirche. Um Abend forderte die Meltesten und Vorsteher in mein Stübchen. Die Vorsteher von Providence waren mit zugegen. Ich legte ihnen einen Zettel vor, den ich im Englischen aufgesett, denselben sollten fie unterfchreiben. Es follte nämlich ein Recepiffe (Befcheinigung) fein, 1. daß fie mich in Neu-Hannover, Providence und Philadelphia mit bankbaren Bergen als einen rechtmäßig berufenen, burch Em. Hodim. gesandten, ordinirten und repräsentirten Minister bes Evangelii und ber Augsburgischen Confession angenommen; 2. daß fie für meinen nothdürftigen Unterhalt forgen und mich in Direction zu ihrer und ber Rinder Wohlfahrt unterstützen wollten: 3. def fie kein Prediger in ihrer Gemeinde wollen laffen öffentlich predigen und Saframente reichen ohne rechtmä-Bigen Beruf und Ordination nach dem 14. Artikel der Augs= burgifden Confession. Sie unterschrieben ihre Ramen und baten, ich möchte mich mit Philadelphia nicht zu weit einlassen, weil es 36 engl. Meilen entfernt und über den 2 gefährlichen Fluffen wegläge. Ich bleibe aber bei meiner Instruction, so lange es möglich ift. Es jammert mich febr, daß nicht noch einer mit mir geschickt worden; ware ich felbander, fo follte allen Schwies riakeiten geholfen fein."

- 33) Diarium: "Wir hielten Gottesbienft in ber Scheune, boch mit großer Inkommodität wegen bes rauhen Windes. Es war wieber eine zahlreiche Bersammlung von allerlei Sorten."
- 34) Diarium: "Herr Kraft hatte am ersten Testtage in ber schwedischen Kirche das heil. Abendmahl ausgetheilt und hatte auch am zweiten Tage gepredigt. Am dritten Tage hatte ihm der herr Koch gesagt, er möchte mit gegenwärtig sein, wenn ich käme. Der schwedische Herr Geistliche würde unser beider Zeugnisse und Vocation untersuchen. Herr Kraft wollte aber nicht warten, sondern ritt den dritten Weihnachtstag hinauf ins Land."
  - 35) Diarium: "Die Gemeinde von Germantown hatte eis

nige Glieber abgeschickt, um die Philadelphier zu fragen, ob sie auch sollten mit Theil haben. Denen wurde zur Antwort gegeben: wenn ich noch einen Gehülfen bekäme, so wollte sich Philadelphia mit Germantown vereinigen und Neu-Hannover und Providence könnten den andern haben."

- 36) Diarium: "Er offerirte fich zu allen ersprießlichen Dienssten und sagte, ich sollte mich bei dem Stadtmagistrat qualisficiren laffen."
- 37) Rapp fagt in seinem Meisterwerk Geschichte ber beutichen Einwanderung in Amerika 3. Auflage (New Dort, Steiger) I. 321 : "Gerechtigkeit gebietet übrigens anzuertennen, daß die Herrnhuter nie der angreifende Theil maren und fich ftets nur in der Defensive hielten, mahrend die Lutheraner immer am Unduldsamften angriffen." Wir geben uns der Erwartung hin, daß der geehrte Berr Berfaffer nach Bublicirung diefer Mühlenbergischen Gelbstbiographie auf Grund der Thatsachen dies geschichtlich nicht haltbare Urtheil andern wird. Aus genauester actenmäßiger Renntnig von zudem allbekannten Thatfachen können mir versichern, daß mo die Vietisten ein Säuflein erweckter Seelen gesammelt und namentlich wo die Lutheraner eine Miffion begonnen hatten, die herrenhuter bald fich einstell= ten, ob fie nicht in gelegenem Moment in das Erbe eintreten tonnten. So geschah es namentlich in Grönland und Trantebar. In Amerita lagen die Berhältniffe gleich von Anbeginn an fehr verwickelt. Es hing an einem Baar, fo hatte die Salgburger Rolonie in Chenezer statt pietistisch gerichteter herrnhutisch gefinnte Beiftliche empfangen, wie aus einem Schreiben von Boltius an G. A. Francke vom 1. April a. St. 1735 erhellt: Was wir an dem Herrn von Red besorgt haben, er würde noch ins Sieb ber mancherlei Brufungen muffen, ift theils in Benninlvanien, theils aber in Deutschland eingetroffen. Wir haben ihn wohl gewarnt und habe ich ihm die speciösen Unordnungen bes Berrn Grafen von Zingenborf, die ich felbst in Berenhut mit angesehen habe, nicht verschwiegen. Bugleich habe ihm erzählt, daß wir beide gang unversehens die Bocation gu den Galgburgern bekommen, nachdem aus Gottes fonderbarer Borfehung bie beiden Bingendorfisch gefinnten Studiofen gurudgefett morben, ob ihnen wohl vorher ber Antrag mit ben Galgburgern

ju geben, von Beren Senior Urlfperger felbit gefchehen war. Bir feben bann, wie Spangenberg bald mit Berrnhuter Brusbern nach Georgien nacheilte, von ba war berfelbe weiter nach Bennsplvanien gezogen und es glückte ihm dort die Gründung bes amerikanischen Berrnhuts, Bethlehem. Apotheker Zwiefler wurde dort gewonnen und zumal Berr von Red auf feiner Durchreise so beeinflußt, daß er, nach Europa gurudgetehrt, Berrnhut auffuchte. Andrerfeits muß anerkannt werden, bag Die Herrnhuter, weil France fich nicht zu einem thatkräftigen Entschluß aufraffen konnte und Boltius sich nicht von dem fleinen Cheneger trennen mochte, obwohl bort noch ein zweiter Geiftlicher faß, in Bennfylvanien Die erften gemejen find. In manchen Correspondenzen Francke's klingt es burch, als muffe man fich in das Unvermeidliche fügen und dem Grafen Zingen= borf Vennintvanien als feine Domaine laffen. Die Hallenfer waren die erstgerufenen, die Herrnhuter die zuerst gekommenen. Die Art und Weise, wie Linzendorf sich als lutherischer Inspector hatte einschleichen wollen, fann nicht vertheidigt werden. Die Stellung ber Lutheraner zu ber Brudergemeinde ift eine andere geworden, weil Graf Zingendorf und feine Gemeinde einen Läuterungsprozeß burchgemacht hat; zu einer Unterbrudung ber auf Zingendorf bezüglichen Stellen hielten wir uns aber nicht berechtigt. Wir wollen aber ben Mann reden laffen, der mehr als irgend ein anderer als Augenzeuge und burch Charafter und Stellung gehört zu werden verdient, Conrad Weiser. Was folgt ift ein Brief beffelben an Paftor Brunnholt in Philadelphia, Mühlenberg's bald nachgeschickten Collegen :

Ehrwürdiger Herr und werther Freund!

Dero Schreiben unter bem 20. Januar 1747 ift mir übe. liefert worden. Ich sehe hauptsächlich daraus, daß Ew. Ehrwürden einen der Wahrheit gemäßen Bericht von mir begehren von des Herrn Grafen von Zinzendorf's Unternehmungen in Bennsylvanien; sonderlich begehren Ew. Ehrwürden meine unsparteiische Antwort auf neun unterschiedliche Fragen. Ich habe viele Bedenken gehabt, ob ich Ihnen damit dienen sollte, zusmalen da ich mich nicht gerne in ein unseliges Religionsgezänk einlassen wollte, anderntheils auch mich nicht im Stande zu sein erachte, auf alles, was von mir begehret, gründlich zu antworten. Denn der Menschen-Kinder Absichten, Thun und Lassen ist

schwer gründlich zu erkennen, weil es mit gut und bose vermischt ift. Doch weil ich von Ew. Chrwürden Ursache zu glauben habe, Sie werden keinen bosen Gebrauch von meinem Bericht machen, so will ich mich unterstehen, die vorgelegten neun Frasgen zu beantworten nach meinem besten Erkenntnift und der Wahrheit gemäß, aber auch nur derselben zur Steuer.

1. Frage. Ist ber Herr Graf unter einem angenommenen fremben namen in Bennintvanien gegangen, und wie hieß ber

Name?

Antwort. Zu Ausgang bes Jahres 1741 kam bie neue Nachricht, daß der Graf von Zinzendorf in Pennsylvanien ange-kommen sei; in einigen seiner Schreiben nannte er sich Ludwig von Thürnstein, Ludwig Nitschman, item Siegfried von Thürnstein 2c.

2. Frage. Ift er, Mr. Weiser, mit in feinen Conferengen

gewesen?

Antwort. Ich bin auf ber erften Confereng zu Germanstown von Anfang, aber nicht bis zu Ende, und auf der in Dly nicht von Anfang, aber bis zu Ende gewesen.

3. Frage. Ist Mr. Weiser bahin als eine obrigfeitliche Person gekommen, oder nur als ein Privatmann, oder waren

sonst mehr obrigkeitliche Personen als solche babei?

Antwort. Ich bin nicht als eine obrigkeitliche Person da gewesen; ich bin zwar damals schon ein Justice of the Peace [Friedensrichter] gewesen, aber nicht in Philadelphia County, worinnen Germantown und Oly liegt, sondern in Lanzcaster County; bin auch ganz ohne einige Einladung und Sendung, sondern aus meiner eigenen Neugierigkeit als eine Privatperson zugegen gewesen; es war auch sonst keine obrigskeitliche Person gegenwärtig.

4. Frage. Ist der Herr Graf bei den Conferenzen nur als ein bloßer Zuschauer und als ein Glied von der lutherischen Kirche, oder nur blos als ein mährischer Bruder gewesen, oder ist er nicht vielmehr der Urheber, Anstister, Regierer der ganzen Conferenzen gewesen? und deucht Ihnen nicht, daß des Grafen Absichten bei der Conferenz lediglich dahin gegangen, alle Parteien unter sein Commando und in seinen Sprengel zu bringen?

Antwort. Der Herr Graf hat sich bei der ersten Conferenz für einen lutherischen Pfarrer ausgegeben; er ist der Regierer und Urheber der Conferenzen gewesen, es wird's auch kein reblicher Mensch, ber babei gewesen, leugnen können ober wollen. Was seine Absichten gewesen sein, ist zwar damals (außerdem was in Heinrich Antes' Ausschreiben vorgegeben worden) noch nicht offenbar geworden. Es hat aber doch ein Bruder und Gesandter von Ephrata mir damals ganz vertraulich gesagt, der Graf halte einen großen Sac bei sich, worinnen Er alle Secten und Separatisten stecken wollte und allein herrschen. Ich nahm es damals selbigem Bruder nicht zum Besten auf, sondern entschuldigte den Herrn Grafen, als einen um den Schaden Josephs bekümmerten treuen Arbeiter; die solgens den Conserenzen aber haben genug gezeigt, was des Herrn Grafen Absichten gewesen waren, nämlich grade, wie der gemels dete Bruder bei der ernen Conserenz schloßen.

5. Frage: Ift etwas in Pennfylvanien mahrhaftig Gutes burch seine Unternehmung ober Conferenzen gestiftet morben?

ober ift nicht eine Gecte mehr geworben?

Antwort. Ob etwas wahrhaftig Gutes in Bennsylvanien durch des Herrn Grafen Conferenzen sei gestiftet worden, weiß ich nicht, der Tag der Offenbarung muß das aufklären, so viel liegt am Tag, es ist eine Secte mehr geworden in Bennsylvanien durch des Herrn Grafen und seiner Unhänger Ankunft, die Conferenzen haben auch etwas mit dazu beigetragen.

6. Frage. Wie und auf welche Art hat der Graf und seine Leute in der lutherischen Gemeinde in Tulpehoden Ginzgang gefunden. Hat er es nach seiner gewohnten List erhalten, oder ist er von der Gemeine ordentlich ersucht worden, ihnen einen Prediger zu verschaffen. Hat er ihnen einen ordentlichen lutherischen Brediger geseht. Bas für Segen haben Sie

ba gehabt, und wie stehets gegenwärtig ba?

Ant wort. Hier muß ich etwas weitläufiger sein und eine hinlängliche Relation geben von der Tulpehocker lutherischen Gemeinde und ihrem äußerlichem Zustand noch von der Zeit an, da ich an gemeldtem Ort mit meiner Familie mich niedergelassen habe. Ich fing im Jahr 1729 an diesem Ort zu wohnen. Die Lutheraner hatten vor ein paar Jahren zuvor eine kleine Kirche oder Bersammlungshaus da gebauet, worinnen Lutheraner und sogenannte Reformirte zusammenkamen, und von einem Borleser in gottesdienstlichen Sachen bedient wurden. Es waren unter den Lutheranern einige sorgfältige Männer, die es dahin brachten, daß ein Beruf nach Europa geschickt wurde, für einen luthes

rischen Prediger für die Gemeinde nach Tulpehocken, welche ichon damals etwa 40 Familien ausmachten, der Beruf ward unterschrieben und 30 Pfund Bennsplvanisch Geld gum jahrlichen Gold versprochen, fammt noch einigen fleinen Reben= begefällen. Mer. Caspar Leutbeder, mit welchem ich Bekanntschaft hatte, unternahm und versprach selbige Schrift oder Beruf an Herrn Hofprediger Ziegenhagen in London zu ichiden, mit noch anderen zur Sache bienenden Rachrichten. 3ch habe gemelbte Schrift bem gemelbten Leutbeder in feine Sand geliefert. Es verftrichen aber Jahr und Tage, bag wir nichts hörten von Europa des verhofften Predigers wegen. Mittlerweilen ward die Gemeinde bedienet mit einem Vorleser, wie zuvor, und kamen auch zuweilen Brediger von beiderlei Reli= gionen, die die Gemeinde bedienten, bis endlich um das Sahr 1734 und Caspar Leutbecker berichtet, er hätte Nachricht, daß ein Prediger unferem Beruf gufolge auf dem Wege fei. Die Gemeinde mard beffen froh. Leutbeder ichlug vor, ob es nicht gut fein möchte, daß unterdeffen ein Pfarrhaus gebaut wurde. Er wolle unterdeffen bei uns bleiben, die Gemeinde in Ordnung zu bringen, und anfangen zu fatechisiren, welches gern eingewilligt ward, und bas haus ward fertig. Leutbeder zog ein, und ber erwartete Prediger ftarb auf bem Waffer, wie uns Leutbeder fagte. Diefer lettere wurde bann gum Brediger von ben Meisten (etliche wenige ausgenommen) angenommen. Ich protestirte ernstlich bagegen, weil ich anfing zu zweifeln, ob obiger Beruf jemals nach England geschickt worden jei, blieb end= lich gar zu Saufe. In der Gemeinde entstand bald eine große Spaltung, Die wenigsten blieben an Leutbeder, Die meisten hangten fich an Caspar Stöver, welcher nun einen ziemlichen Unhang hatte. (Bier fängt die Confusion von Tulpehoden an, welche hernach zu Gunften der gräflichen Bartei ift gedruckt worden, da man mein Attestat mit Lift bekommen und ohne meinen Willen publicirt hat). Endlich ftarb Leutbecker, ba ihm porber die Briefterkappe ziemlich schwer zu tragen gefallen ift, hat auch vor seinem Ende meine Freundschaft wieder gesucht und gefunden. Rach seinem Tode hatte ich wieder vielen Umgang mit beiden Barteien, welcher sehnlicher Bunsch nun war, daß wieder eine Ginigkeit mochte getroffen werden. Die Berftanbigften munichten, daß mir einen guten Brediger aus Salle möchten bekommen, Ich versprach alle mir mögliche Bulfe gu

leisten. Endlich fam ber Gerr Graf ins Land, welchen ich für einen folden anfah, und er auch mir viel Gutes von Salle er= zählte und daß er da ftudirt hätte, sonderlich rühmte er mir ben feligen Beren Brofeffor France. 3ch bachte, nun ware bie Beit gekommen, daß der Gemeinde auf Tulpehoden gu belfen fei, trug bem Beren Graf die Sache vor, ob er nicht rath wüßte einen Brediger aus Halle hieher zu bringen. Er fand gar teine Schwierigkeit, weil er mit ben Sallenfern, wie er fagte, correspondirte. Er reifte mit mir von der Conferent in Dly nach Tulpehoden, Die Gemeinde felbst zu feben, prediate folgenden Sonntag in der lutherischen Rirche, doch nicht mit all= zugroßem Zulauf oder A . . . Er ichlug der Gemeine den Gottlieb Buttner vor, wenigstens auf eine Zeit lang, fo lange er den Leuten gefiel, oder bis etwa einer aus Deutschland konnte herüber gebracht werden. Es ward aber ber Rig in der Gemeine nicht geheilet. Endlich forderte der Berr Graf Diefen wieder ab und verordnete einer feiner Leute Ramens Philipp Mäurer, welcher vorbin als Schulmeister gedienet hatte. zum lutherischen Pfarrer allhier.

Damals war ich unter die Indianer gereiset, wußte um diesen Handel nichts, dis bei meiner Rückfunft mir's gesagt ward. Dieser Philipp hatte Besehl vom Grasen, in der Lehre und Geremonie alles zu lassen und sortzuführen, wie es bei Leutbeckers Zeit gewesen war, unter selbigen Häustein, das mit ihm hielte; die meisten hielten es nit Caspar Stöver, die endlich nur etliche Kamilien übrig blieben, die aber doch capitulirt haben mit den sogenannten Herrnhutern, daß sie nämlich lutherisch bleiben wollen, wie zuvor in allen Stücken, dagegen die Gemeinde in Bethlehem ihnen einen Prediger, der umsonst predigte, geben sollte, und so stehts duch diesen Tag. Da unsterdessen herr Pfarrer Stöver auch mit seiner Partei zersallen und diese sich an Herrn Pfarrer Mühlenberg addressirt, um einen Prediger zu haben, nach dem allerersten Entschluß und Beruf, der an Herrn Hofprediger Ziegenhagen ist geschickt worden.

7. Frage. Weil ich in einigen gedruckten und geschriebenen Nachrichten des Herrn Grafen gelesen, daß er Bethlehem in Canada, Tulpehocken in Canada setzt, so wollte ich gern wissen, ob die benannten Derter in Canada liegen; oder ob das nicht eine häßliche Prahlerei ist, daß die Leute draußen benken sollen,

ber Graf sei auch sogar in Canada gewesen, wo er doch nie ge-

Untwort. Auf diese fiebente Frage bient zur Antwort, daß ber herr Graf niemals in Canada gewesen, und alle die Derter liegen in Bennsplvanien, die der 12. Liederanhang fagt, daß folche in Canada lägen, ausgenommen Stissick, Shecomecko ober New Yrim; sind zwar drei Namen, aber nur ein Ort, liegt im New-Portischen und nicht in Canada, auch auf keinem Gebirge. sondern nur auf unebenem Land, aber alles von Europäern bewohnt. Die Huronen aber wohnen in dem Theil von Nord= Amerika, welchen man Canada nennt, etwa 600 engl. Meilen nordwärts von Philadelphia, ber Herr Graf aber ift niemals da ober bei ihnen gewesen, hat auch nie keine Seele von ihnen ge= fehen. Die Namen Wajomok, The hauto Wanofridan bedeuten nur einen Ort, item Cleguanushiong. Onontago, Iroquois ift auch einerlei, und deutet die 5 von langen Zeiten ber vereinigte Nationen an, wovon Onontago der Hauptort ift; besgleichen beuten bie brei Ströme Delaware, Lecha, Manakesie, zwischen welchen Bethlebem liegt, einerlei an. Manakesie fließt bei Bethlehem in die Lecha, und dieser, nämlich Lecha in die Delaware unweit davon, alle drei fehr weit von Canada. Die übrigen Wörter oder Namen, der wichtigen Plans=Blate, als Kittidan, welches bas bei Tulpehockin liegende mufte Gebirge ift, wo keine Seele wohnt, weiß ich nicht, mas fie bedeuten follen, als den Leuten einen blauen Dunft unter Die Rase zu machen; ber Graf ift nicht bei Sinnen gewesen, als er felbige Lieder gestellet.

8. Frage. Wie lange ist ber Graf unter ben Indianern gewesen? — Wann war es? Wie heißen die Oexter, wo er gewesen? Wer sind seine Gefährten gewesen? Hatte er da fleißige Gespräche mit den Heiden gehabt? Hat sein Gespräch Eingang gefunden? Ist etwas wahres gutes durch des Herrn Grafen Reise dahin ausgerichtet worden unter den Indianern, worun-

ter er mit ihm als Dolmetscher gewesen?

hat der Graf sonst andere Gesandten unter die Indianer ge-

schickt; was haben fie für Bekehrungen veranstaltet?

Ist des Herrn Grafen Hin- und Zurückreise durch's Loos regulirt worden, oder hat eine vernünftige Ueberlegung selbige eingerichtet?

Untwort. Um die Mitte des September 1742 bin ich

mit dem Herrn Grafen von meinem Hause abgereiset, um die Indianer, die an dem Strome Susquehranna wohnten, zu bessuchen. Ich habe kein Diarium gehalten, weil ich denen, die

es thaten, nichts widersprechendes aufschreiben wollte.

Des herrn Grafen Reisegefährten waren erftlich Unna Nitschmännin, Martin Mad und feine Frau, Beter Böhler, Beinrich Leimbach, zwei Indianer von Shomockin - ber erfte Drt wo wir hinkamen, da Indianer wohnen, hieß Shomockin, 80 englische Meilen von Tulpehocken. Wir logirten alle zu= sammen unter einem Gezelte, welches der Berr Graf dazu hat verfertigen laffen; die Discurse waren wenig, die wir hier mit ben Indianern hatten, ber Berr Graf versprach bei seiner Rudfunft mit ihnen zu reden wegen seines Dafeins, alles mas ich für ihn dolmetschete, ging bahin, daß er der Berr Graf als ein Fremdling aus Deutschland in Diese amerikanische Bufte tommen, fich nach ber Lebensart ber Indianer, ihrem Raturell, Sprache und Geneigtheit zu ben Guropäern zu erkundigen. Bon da gingen wir über die Susquehanna, und reiseten an den linken Arm beffelben Stromes auf Nordwest zu, an einen Ort genannt Otstonuage, etwa 40 Meilen von Shomockin, wir ließen aber den Martin Mack und seine Frau an letztgemeld: tem Ort, um einen Versuch zu thun (wie ich nachgebends vernahm), ob einige konnten zur Bekehrung gebracht werden. Auf Otstonuage murden mir sonderlich mohl aufgenommen, der Berr Graf hatte viel Discurse mit einer alten frangofischen Frau, welche von Jugend auf unter den Indianern gewohnet und weiß nicht, aus mas für Urfachen mit ihrem Better und Ge= schwistern aus Canada flüchtig worden, sie redete mit ihren Rinbern frangofisch, und mar mir vor langen Jahren bekannt unter bem Namen Madame Montour. Sie war römisch-katholisch und war sonst fehr bescheiben, auch ihre Kinder. Alls ich etliche Tage da zugebracht, reifete ich mit Beter Bohler und ben zwei Befährten Indianer wieder nach Haus, weil ich auf einen gemif= fen Landtag zu Haus fein mußte, versprach aber wieder zu kom= men, um den herrn Grafen auf Wajomok (ein Ort etwa von Otstonuage 70 englische Meilen oftwärts an ber Susquehanna gelegen) wieder zu finden. 2118 wir wieder nach Shomockin kamen, fragte Beter Böhler des Maden Frau, wie viel fie befehret hatte, die Untwort mar, ein Stud zwei oder drei hatten bereits die Brüder fehr lieb, fie murden aber fehr verlacht und angeseinbet von den übrigen Indianern, wir konnten sie aber nicht zu sehen bekommen, weil sie auf die Jagd gegangen waren, habe auch niemals weiter mehr von ihnen gehört; die Mackin ist im New-Porkischen geboren, versteht etwas von der Delaware indianischen Sprache. Wir reiseten den nächsten Morgen von hier ab nach Tulpehoeken, nachdem ich vorher 2 Indianer mit Mack und seiner Frau nach Otstonuage geschickt hatte, den Herrn Grafen mit Madame Montour's Sohn nach Wajomoek zu begleiten durch eine große Wildniß. Als ich meine Geschäfte zu Hause verrichtet, kam Bischof Nitschmann, Anton Seissart, Jakob Kühn von Bethlehem auf des Herrn Grafen Besehl, zu ihm nach Wajomoek zu hommen, ich reisete mit dieser Gesellsschaft von Haus wieder ab, und brachte, so viel ich mich besinnen kann, eine Woche zu, ese wir nach Wajomoek zum Herrn Grasen kenn kamen.

Bier fanden wir alles in Confusion, der Berr Graf hatte fein Gezelt aufgeschlagen, etwa eine Meile von ber Indianer Town, oder ihren Sutten, auf einer Bobe, mo die Indianer jederzeit glaubten, eine Silbermine gu fein, hielten es aber fehr geheim. Ms ich bei den Indianern einkehrte, brachten fic viele Rlagen gegen ben Berrn Grafen vor, sonderlich waren die drei Indianer, die von Otstonuage ihn hieher begleitet hatten, gegen ihn entruftet, hatten ihn auch verlaffen und wollten nach haus, weil ich über ben gesetzten Termin ausgeblieben war, welches aber nicht meine Schuld, sondern derer, Die von Bethlehem kamen. Die Klagen liefen babinaus, bag biefer Berr nicht gekommen fei aus Liebe fie zu besuchen, benn er wäre nicht bei ihnen eingekehrt in ihre Butten, fondern hatte fein Gegelt weit von ihnen aufgeschlagen und da feine Bucher (womit ein Pferd fei beladen gewesen) ge= laffen und ohne Zweifel die Geifter gefragt, wo ihre Gilbermine fei, wovon er mußte Nachricht gehabt haben, hätte auch fein Bezelt von einem Plat auf den andern gestellt, bis er endlich auf den Plat gefommen, wie ich fahe, ba bas Gilber lage, fie fetten hingu, daß feine Leute bereits gegraben hatten. Summa, der Berr Graf hatte es ganz verschüttet, und ich hatte genug zu thun, daß ich ihre entrufteten, wilden und theils barbarifden Gemuther in etwas befanftigte, versprach ihnen, ben Berrn Grafen barüber gu Rede zu feten, und feiner Unbefonnenheit wegen zu bestrafen, ich burfte mich nicht unterfteben, gu biefer Stunde ben Berrn Grafen zu entschuldigen, sondern

mußte auf bequemere Zeit warten. Mittlerweile sind meine Gefährten zu bem Herrn Grafen, welcher alsobald zurücksichte, mich abzusorbern von den Indianern, ihn zuerst zu hören, ich schaffte aber das Röthigste erst, hernach ging ich zu ihm. Der Billsomm war kurz, hatten die Indianer Klagen, er hätte viel mehrere gegen sie, sonderlich gegen die drei Geleitsmänner, die waren ihm verdächtig: Er beschuldigte mich einer Unteu, daß ich ihm solche zugeordnet, die ihm alles Herzleid ans gethan hatten, Item die Einwohner hätten sich ungebührlich gegen ihn aufgesührt, gar keinen Respect gegen seine Person bezeugt, in seiner Gegenwart im Gezelt s. v. Wind gebroschen, allerlei Svötterei getrieben und unvernünftig Taback ge-

schmauchet 2c.

Die armen Indianer wußten freilich nicht, wie man einem Reichsgrafen begegnen follte und wenn fie es gewußt hatten, würden fie keinen Willen bazu gehabt haben. Der Berr Graf wußte auch nicht, wie ben Indianern zu begegnen fei. Er ift ziemlich hitig, und commandirt gern; im Gegentheil Die Indianer im geringften, in teinem Stud wollen commandirt fein und halten einen Commandirer für unfinnig. Hier find wir ziemlich heftig an einander kommen. Ich konnte meine Bernunft nicht genug gefangen nehmen, sondern sagte dem Berrn Grafen, daß ihm gebührt hätte, sich nach den Indianern zu richten und bei ihnen einzukehren, sein Gezelt neben ihren Butten aufzuschlagen, entschuldigte die Indianer aufs Beste, und beschuldigte Ihn aufs bochfte. Er ward aber fehr entruftet gegen mich, marf mir vor, ich mare fein Berrather, und hatte ihn in diefer Wildnif verlaffen und gleichsam verkauft; fein Blut mard aber bald talt. als ich ihm die Gefahr entdeckte, worinnen er fich und die Seinigen, zwar aus Unwiffenheit gestürzt hatte. Ich glaube alle feine Gefährten hielten mich für treu und aufrichtig, durften aber nichts fagen. Endlich ward Waffenstillstand, ich brachte die Inbianer auch wieder auf beffere Gebanten, aber es blieb doch etwas in ihrem Gemuth siten. Wir hatten nun noch einen Ort por uns, welchen wir zu besuchen uns vorgenommen hatten, 12 engl. Meilen weiter; Ossarockoe genannt, allwo lauter Maheickander Indianer vor diesem gewohnt hatten, sie hatten aber diefen Ort verlaffen, und wohnte Niemand mehr da, wie uns hiefige Indianer berichteten. Allein ber Berr Graf wollte feinen Zweck erreichen und dahin reisen, argwohnte, ob man ihn nicht mit Lügen berichtete, sagte es auch öffentlich aus. Nun beuchte es wich, es wäre eine Thorheit, die man vor den Indianern nicht verantworten konnte dahin zu reifen, wo fie fagten, daß keine lebendige Seele mehr fei, widerfette mich baher bes herrn Grafen Bornehmen. Wir gankten uns wieder tapfer herum (ich und ber Berr Graf aber nur allein, feine Leute maren feine Domestiken, ihr Stillschweigen zeigte, bag fie im Urtheil mit mir eins waren, kamen auch in Ungnabe bei ihm beswegen). Weil nun der Berr Graf ein Fremdling mar, gab ich seinem Eigensinn gegen alle Raison nach, und willigte ein. Es ward alsobald Anstalt gemacht zu reisen, die Pferde wurden gesattelt, unsere indianischen Weameiser wollten burchaus nicht mit und tam den Indianern fehr feltfam vor, Menichen zu fuchen, mo man vorher wußte daß man teine da finden wurde. Der Herr Graf reisete mit etlichen seiner Leute noch diesen Nachmittag fort, auf Assarockne zu, ich blieb mit ein paar von seinen Leuten bei ben Indianern über Nacht, um ein gutes Berftandnig wiederherzustellen, welches auch geschah. Nächsten Tag reisete ich mit Denen, fo bei mir blieben maren, dem Berrn Grafen nach um bei letigemelbetem Ort zu ihm zu ftoken. Es leitete ein flein Kukpfädlein dahin, doch ohne einige Abwege als wir etwa 3 oder 4 Meilen gereiset hatten, verloren wir die Pferdc=Trappen vor uns, ichlossen baraus, der Berr Graf mußte verirret fein; ich fann mich nicht mehr befinnen, ob ein Indianer bei ihm mar; wir fuchten baber auf ber linken und rechten Seite des Pfädleins fanden aber teine Spuren von Pferdstrappen, mußten daber wieder ein Stud gurudreiten, fanden endlich, bag ber Berr Graf zur rechten Seite gerades Weges vom Bfad abgeritten war. Wir folgten dem Gefchleif, das die Pferde durch's hohe Gras gemacht nach, erftlich burch ein Stud Tannenwald; als wir burchpaffirt maren, faben wir von ferne Rauch, und endlich das Gezelt nabe am Susquehanna Ich wußte nicht, als wir zu ihm kamen, mas ich fagen follte. Er wußte auch nichts zu feiner Entschuldigung vorzubringen, denn den Kukpfad konnte man nicht verlieren. Ich fonnte aber doch nicht schweigen, sondern fagte, daß ich nun wohl fabe, daß er mich als einen Narren mit fich führete und daß er ganz andere Projecte in seinem Kopf hätte, als er mir jemals gefagt. Er griff endlich zu bem uralten geiftlichen Bewehr. Du bift ein Vernunftgeift und versteheft nichts von bes Beilanbes Sache: hier auf diesem Platchen will ber Beiland haben.

bak die große Beibenconfereng foll gehalten werden u. f. m., und wenn bas gethan, reifen wir nach Saus. Beil nun ber Berr Graf in allen feinen Unternehmungen ben Beiland vorschützte, to schwieg ich still, sahe wohl, daß er wollte recht haben, und da ich zu feinem Geleitsmann war mit gegangen, jo wollte ich ihm weiter nichts midersprechen. Was für Muhe ich aber hatte, bei den Indianern den Berrn Grafen zu entschuldigen (Damit nicht etwa die Beidenboten, die die Gemeine von Bethlebem unter fie schicken möchte, dieser wilden Bewegungen halber, in bem Werk des herrn möchten gehindert werden) tann ich hier nicht beschreiben. Es ward hierouf gleich die große Beidenconferenz veraustaltet, wir mußten alle ins Gezelt. Es ward ber Anfang gemacht mit ein paar Verfen zu fingen, auch ward gebetet, und ber Berr Graf that eine furze, doch mohlgefaßte Rede als zu der vorhabenden Sache dienend. Darauf mard gefragt vom Herrn Grafen: Bruder Anthon, willst bu die Sache bes Beilands unter den Beiden über dich nehmen, und dein Leben babei ins Spiel jegen? Ja. Bruder D., willft bu bir biefe Nation laffen befohlen fein? Ja. Bruder du, Jene? u. f. w. antworteten Ja. Wie die Abtheilungen eigentlich waren, und wer diese oder jene Nation hat sollen bedienen, kann ich nicht ei= gentlich mehr fagen. Der Beiland ift burch's Loos gefragt worden, die Bruder hatten nur ihr Jawort bagu gegeben, und es ward protofollirt, darauf wieder ein paar Berfe gefungen, und to die große Beidenconfereng geichloffen.

Bozu der ehrliche Bischof Nitschmann, Unthon Seisart, Jacob Kühn von Bethlehem waren gefordert worden, und hatten
200 Meilen gereiset, und den Hingang vor den Hergang? Sie
sind niemals an solche Oerter und Siellen wieder kommen, sondern nach Europa bald darauf gegangen, ohne Martin Mack,
welcher noch jetz zu Zeiten einen Besuch an die Susquehanna

thut.

Run ward auf die Beimreise gedacht; der Herr Graf hatte den Heiland durch Loos gefragt, ob wir wieder den Weg nehmen sollten, den wir gekommen wären oder ob wir über Minessing an dem Detaware-Strom auf Bethlehem sollten reisen; der Heiland wollte (wie der Herr Graf sagte) haben, wir sollten über Minessing und nicht über Shomockin reisen. Ich protestirte dagegen um unterschiedlicher Ursachen willen, und sagte, ich ließe mich nicht durch's Loos regieren, zumal in Sachen, da die ge-

sunde Vernunft den Endscheid geben konnte; widersprichst du wieder dem Heiland und willst deinem Eigensinn und blinden Vernunft folgen! Ich und meine Geschwister wollen thun, was der Heiland sagt, und das ift unser Plan, sagte der Graf zu mir ganz eifrig. Ich versetzte, ich kennete keinen solchen Heiland, der die Menschen hieß lügen; was! heißt du den Heiland lügen? Antwort: Ja den, der dir geboten hat, nicht wieder nach Shomockin zu gehen im Rückwege. Der Heiland, den ich versehre und kenne, der ist die Wahrheit selhst. Nun hast du den Indianern auf Shomockin versprochen, ihnen die Ursache deines Kommens, im Rückwege, und was sonst nöthig sei zu sagen. Wenn du nun dein Versprechen nicht hältst, was werden die Indianer sagen? Werden sie dich nicht für einen Lügner halten, und einen Verdacht auf die ganze Sache wersen und ein Aergerzniß nehmen, das du gegeben, und folglich der Heidenboten Eins

gang verhindern? Thue, was du willst.

Ich diene dem Gouvernement von Bennsplvanien, als ein Befandter unter die Indianer. Ich habe bisher meinen guten Na= men unter ihnen erhalten, ich will jett kein Lügner werben, sonbern lieber allein wieder über Shomockin nach Saufe gehen und mein Versprechen halten. Aber beiner Unbesonnenheit und Aergernift megen will ich bich bei dem Bruder Spangenberg angeben, daß er wisse, wer das Spiel verdorben hat. Nota: Mr. Spangenberg ward verordnet, die Heidenbekehrung zu befördern. (Em. Ehr= würden muffen wiffen, daß wir brüderlich und aut venninlvanisch mit einander geredet haben, die gange Reise über, welche Sprache ber Herr Graf so gut verstand wie ich.) Run so muß ich mich geirrt haben, antwortete ber Berr Graf, mir wollen ben Beiland noch einmal fragen, ob ich ober du Recht habest, und reichte mir 2 Looszettelchen, welche ich, ohne baran zu benten, mas es fei. annahm und machte fie auf, es ftand auf einem Ja, auf dem an= beren Rein. Run fagte ber Berr Graf: Loofe bu, Die Frage fei, ob wir über Shomockin gurud follen, und wann du Ja gieheft fo wollen wir. Ich gab hierauf fogleich bem Berrn Grafen bas Nein zurud und behielt mir das Ja, ohne mich zu befinnen, und er nahm es an, ohne die Unrichtigkeit zu merken, benn unfere Röpfe maren voll Rattennefter. Er hieß mich meines lefen, und es hieß Ja; Die anderen Gefährten, Die gegenüber fagen, faben alles und lächelten, schwiegen aber stille. Also reiseten wir wie= ber gurud auf Wajomock, von welchem Ort Ritschmann, Mad

und feine Frau mit Andreas, der Madame Montour ihrem Sohn, als Weaweiser über Minching nach Bethlehem, wir andere mit bem Berrn Grafen über Shomockin gingen. Che wir von einanber gingen, marb ein Befpräch gehalten mit Rachhawatshich, bem Obersten der Shamanos-Indianer. Dieser Mann mar bereits über 70 Jahre alt und hatte fich mahrend der Zeit des herrn Grafen Bierfeins fehr beicheiden und mildthätig gegen ihn aufgeführt; seine Autorität und Klugheit vermochte auch so viel, bei seinem sonst blutdürstigen Bolt, daß dem Herrn Grafen und feinem Gefährten kein Unglud zugefügt murde, sonft hatte (menschlicherweise zu reben) ber herr Graf hier mit dem Leben bezahlen muffen. Diefer Alte ward aber doch bei meiner Un= funft, morauf er lange gewartet hatte, des herrn Grafen haupt= verkläger, meine alte Bekanntichaft mit ihm aber verursachte, bak er ein gut Vertrauen zu mir hatte. Diefer alte Dberfte fam benn zu bes herrn Grafen Gezelt. Er prafentirte einen Mann von Gravität, hatte fein bestes Gewand an (welches er nur auf bie Beiten, wenn er ehrmurdigen Bejuch hatte, anzog). Das Gefprach, bas mit ihm gehalten ward, mußte durch mich in die Maquaische an Andreas Montour, von diesem an ben Alten in die Shama= nofe Sprache verdolmeticht werden, es mar ein richtig Gefpräch und konnte dem Berrn Grafen genug fein, ihm eine völlige Ginficht zu geben von diesem indianischen Urtheil von der driftlichen Religion. Ich habe nichts bavon aufgeschrieben, weil es mir nichts neues war, der Berr Graf hat es aber fleißig aufgeschrieben. Diefes weiß ich mich noch zu erinnern, daß ber Alte fagte. er glaube an Gott, der die Indianer sowohl als die Europäer erichaffen; nur mare ber Unterschied, daß jene braun, biefe weiß geschaffen, diese mit Worten beteten, jene im Bergen, welches Gott anfahe, und den Indianern viel Gutes thate. ein Indianer von Gott geschaffen, mare damit gufrieden, begehrte fein Europäer zu merden; zumal er mare ein Bafall ber Froquois; es gebühre ihm nicht, neue Sachen anzunehmen ohne beren Rath oder Vorgang; wenn die Froquois Europäer werben wollten, und mir fie beten lernen wollten, jo hatte er nicht viel dagegen, aber in der That stedte nicht viel hinter ber Guropaer Beten, sie maren meift boje Leute; er beliebte der India= ner Lebensart. Da ihm Gott bis in fein hohes Alter viel Gutes gethan hatte, murbe Er ihm ferner Gutes erzeigen: Gott mare mit den Indianern beffer gufrieden, als mit ben

Europäern. Er helfe ihnen munderlich durch. Er erzeigte sich bankbar gegen des Herrn Grafen guten Willen, schlug aber alles rund ab, aber doch auf eine gar bescheidene Weise.

Dieses Gespräch ist das einzige Gespräch gewesen von Kelizgionssachen, das der Herr Graf die ganze Reise gehalten hat, das notivenswerth war; die übrige Zeit hat der Graf mit Briefschreiben, Brieflesen (Jakob Kuhn hatte ihm einen Sack voll gebracht aus Deutschland) und mit Uebersehung der Bibel zugebracht. Er hat alle Tage so und so viele Berse aus der hebräzischen Bibel in's Deutsche überseht. Nun schieden wir von einander. Rachhawatshich nahm sehr freundlich Ubschied, und wir reiseten unseres Beges, auf Shamokin. Daselbst ward mit den Indianern geredet wegen Aufnahme einiger Brüder unter sie, ihre Sprache zu lernen, welches sie gern einwilligten; ist

aber noch nie dazu fommen.

Wir kamen glücklich und gefund auf Tulpehockin an; ber Berr Graf langte in Bethlehem an, nachdem er zwei Monate auf seiner indianischen Reise zugebracht hatte, und wenn ich jagen follte, es wären einige Seelen zu Chrifto bekehret worden auf dieser Reise, ober nur so weit gebracht worden, daß sich einige Spuren der Erwedung bei einer ober der andern Seele hätten geäußert, so redete ich wider mein beffer Wiffen, denn es hat fich gar nichts bergleichen gezeiget. Wenn etwas geschehen follte fein, so möchte es fich zu feiner Zeit zeigen; bisher hat sich noch nichts gezeiget; die Madin hat zwar fich hier und da mit alten Müttern in's Brivatgespräch einge= laffen und Welfchforn, Brod und Bohnen u. f. w. jum Geschenk bekommen, auch bisweilen etwas von ihren fraftigen Discursen wollen erzählen, die sie mit ihnen gehalten hätte. Es hat aber bei dem herrn Grafen felbst keinen Gindruck gemacht; er hat auch nicht einmal nach benen auf Shomotin gefragt bei unferer Rudreife, welche gemeldte Frau ihrem Borgeben nach bekehret hatte im Sinaufreisen. Sonst haben sich des Berrn Grafen feine Leute im Sinaufreifen die Betehrung der Indianer fehr leicht vorgeftellt; bem gemelbten Beter Böhler däuchte es ein geringes zu fein, ein Stud breißig ober vierzig, ja fünf: gia bis fechszig in brei oder vier Wochen Zeit zu bekehren; da= hingegen es dem Christian Rauch fehr schwer gefallen, ehe und bevor er nur mit einigen etwas grundliches hat reden konnen. Diefer Christian Rauch ift eine Zeit lang vor bem herrn

Grafen im Land gewesen, hat sich auf Stiffing ober sonft auch Shecometo niedergelaffen, fehr fummerlich gearbeitet bei einem beutschen Mann, ber ba wohnete, und unterdeffen die Mahi= fander-Indianer, die nahe an bes deutschen Mannes Baus wohnten, besucht, bis fie einiges Bertrauen ju ihm bekommen, und endlich etwas von göttlichen Sachen mit ihnen reben fonnte. in niederbeutscher Sprache, welche fie zum Theil verstanden. Diefer Christian Rauch ließ eine herzliche Liebe gegen Die Inbianer und einen brennenden Gifer, fie zu befehren, von fich verspuren. Auf der Olner Confereng murden drei durch ihn ermedte Christen getauft; ich war gegenwärtig; sie wurden Abraham, Sfaat und Satob genannt. Es waren brei ernsthafte Männer, Die die Liebe zur Bahrheit und des angefangenen Gnadenwerks in ihren Bergen genug barlegten. Ich habe vor ihrer Taufe in ihrer Sprache mit ihnen discurirt und fand fo viel an ihnen, daß ich fie von Herzen liebte und bisher fie nicht vergeffen tann. Es ift auch nicht bei diefen brei Erstlingen ge= blieben, sondern es wurden ihrer mehr, so daß eine fleine Gemeinde baraus wurde. Gottlieb Büttner fam zu ihnen und arbeitete im Segen unter ihnen; ber Gifer, bem Berrn Jeju Seelen guguführen, hat diefen Buttner aufgerieben. Erhat durch feine Reisen in Ralte und Regen, Armuth und Tageslaft fich Rrantheiten auf den Bals gelaben, auch endlich geftorben. 3m Marz 1743 reifete ich nach Shecomedo, meinen Bater, der zehn Meilen von dort wohnte, zu besuchen, auch zugleich meinen Freund Buttner und feine indianischen Bruder. 3ch fand aber ben Buttner nicht zu Saus, hielt mich aber boch bei diesen Indianern etliche Tage auf, hatte viel Gefpräch mit ihnen und war unterschiedliche mal in ihrer Bersammlung, hörte fie reden zu einander und beten. Ich fprach in mir felbft, es find Rinder Gottes, und der Gerr ift unter ihnen; finde auch nicht, daß ich geirret habe. Jest zwar find etliche nach Bethlebem gezogen, etliche haben fich nicht weit von Bethlebem niedergelaffen, et= liche find noch zu Shecomedo. Der tapferften Manner aber find unterschiedliche fürzlich gestorben. Ich besorge, es find Berricher unter fie tommen; Chriftian Rauch ift nach Bethlehem gefordert worden, Buttner ift todt; andere wollen Ritter merben, und bas Wert ift etwas in's Stocken gerathen; ber Berr laffe die Fulle ber Beiben bald eingeben in die heilige allge= meine Rirche Jeju Chrifti ju Chren feiner Berrlichfeit. Es ift zu missen, daß diese Indianer von Schecomecko unter den weißen Leuten wohnen, sind unter ihnen gezogen und geboren, hatten also einen Borzug und Bortheil vor den andern in der Wildheit gebornen Indianern, allwo die Luft gleichsam als wie mit bösen Geistern angefüllet ist, dahingegen unter den sogenannten weißen Leuten, wenigstens der Name Christi von außen schaltet und etwas wirket, das man eben nicht so deutlich erkennen noch sagen kann; genug von der achten Frage.

9. Frage. Wie Ihnen sonst des Herrn Grafen Conduite, Unternehmungen, Anstalten, Einrichtungen, gemachte weit ausssehende Projecte und dergleichen vorkommen? was für Resserionen er dabei gemacht; ob er nicht gesucht, ansehnliche und reiche Familien mit in seine Secte zu ziehen, und in Folge dessen viel und sehr hoch trabende Verheikungen zu geben u. das.?

Untwort. Wie mir des Berrn Grafen Conduite, Unternehmungen, Anstalten, Projecte u. f. w. vorkommen; was für Reflexionen ich dabei gemacht u. f. w. 3ch halte ihn für einen Mann, ber in seiner Jugend das Hauptunglud gehabt hat, daß fein starter Gigenwille nicht gebrochen worden, in seinen Studienjahren aber doch fleißig gewesen und nach der Wahrheit geforschet, auch von bem gottlichen Gnabenlicht zu feiner Reit besuchet worden, darüber er als ein hochgeborner Graf bewunbert und gelobet worden, theils auch verstocket mag worden fein. Es hat aber bei ihm alles einerlei Wirkung gehabt; er ift nie recht auf die Finger geklopft worden, sondern ein hochgeborner Graf im Grund geblieben, und überhaupt scheint er zu früh aus bem Dfen gefommen zu fein, einen Reformator ber Rirche Christi abzugeben. Er commandirt gern und zu par force. In feinen Unternehmungen ift er leichtsinnig, von wichtigsten Sachen und Borfallen macht er nichts, und thut, als wenn er hundert königliche Abgesandten auf einen Tag, ja in einer Stunde abfertigen konnte. Seine Ginfalle find geschwind, auch öfters gut; welche er burch's Loos confirmiret; die Gemeinde muß felbige verschlucken. Geinen absoluten Schluffen gehorfam zu fein, heißt bei feinen Leuten, teinen Billen mehr haben, ben Billen bem Beilande gegeben haben; baher fann ber Graf fie in alle Welt jagen, Leib und Leben zu magen, ja gar verlieren. Wenn es heißt, Du mußt fort, jo hilft tein raisonniren, sonst wird man ein Feind bes Beilandes, tommt endlich gar in den

Bann und muß zuletzt die Thur treffen. Seinen Zweck zu erreichen, bindet sich der Herr Graf an gar keine Regeln weder menschliche noch göttliche. Er hält dafür, was zum Dienst der Gemeinde geschehe, sei alles recht, wenn auch schon Unwahrbeiten mit unterlaufen.

Er ordnet Lehrer und Beidenboten, ja aar Apostel fast in einem Augenblick, er hat nicht ben geringften Anftand, bas gu versprechen, mas er nicht geben fann ober von Sinnes ift qu geben, als Gouverneursstellen, Rittersorden, Richterftellen, Benfionen u. f. w. Man follte meinen, wenn er feine Bernunft thate zu Rath nehmen, die murde ihm fagen, daß er durch folche Beriprechungen nur Narren fangen werde. Er ift febr hitig, aber auch bald wieder talt; Bag träget er nicht, er ift bald verföhnt. Wenn ihm von berghaften und redlichen Mannern unter Augen gegangen wird, wird er auch hie und ba ei= nen Fehler erkennen, auch versprechen zu verbeffern. Aber bann weiß er, warum. Er, ber Berr Graf ift jonft ein arbeit= famer Mann, schont fich nicht, ift Tag und Nacht nicht muffig, ist in seiner Arbeit unverdroffen, leidet sich unter mancherlei Ungemach. Ich kann auch nicht anders fagen, er ist um ben Schaden Josephs ein befümmerter Mann, und hatte überhaupt bem Leibe nach hier wenig Rube. Ich getraute mir auch feine Sachen nicht aus einander zu lejen, bas gute besonders, und bas boje besonders, es ist gewiß, daß beides fehr bei ihm vermischet ist. Ich glaube auch nicht, bag er sich aus bem verwirrten Wesen ohne die farte Sand Gottes von felbst wieder berauswideln fann, wie gern er auch wollte, benn fein Leben liegt barin. Ich wollte feinen Keinden, die ihn ohne Urfach. oder aus Sectenneid, bombardiren, nicht bas Bort reden, fonbern nur Gw. Chrmurden berichten, wie ich feine Sachen befunden und angeseben und noch ansehe. Ich weiß, daß mein Bericht Wahrheit ift. Was ich hier vom Beren Grafen ge= schrieben, habe ich offenherzig, sowie ich von ihm bente und auch meistentheils erfahren, geschrieben. Ich unterwerfe bas flugeren und verständigern Männern, als ich bin (auch bem herrn Grafen felbst), und wenn ich eines Beffern überzeugt werde, will ichs gerne annehmen. Ich bin und verbleibe Em. Chrwurden

Dienstwilliger und in Liebe verbundener Freund

Ronrad Weiser.

Tulpehodin, den 16. Februar 1747.

Dieser Brief durfte nach Reichthum des Inhalts und scharfem sachgemäßen Urtheil seines Schreibers zu den werthvollsten Documenten der Kirchengeschichte seiner Zeit zu rechnen sein. Die hochachtbare markige Persönlichkeit Konrad Weisers, des Schwiesgervaters unseres Mühlenberg, und seine großen Berdienste sind durch Kapp's bereits eitirtes verdienstliches Werk dem Gedächtnis der Zeitgenossen wieder näher gerückt. Auf dieses Werk verweisen wir auch alle, die über die Lage und jetzigen Ramen der mehrsach genannten Orte und Persönlichkeiten Auskunft wünschen; die eingehendste und sicherste Kunde wird der begonzenen Neudruck der Hallisch amerikanischen Rachrichten bieten. Bezüglich des Zusammenstoßes Mühlenbergs mit Zinzendorfsiehe den instructiven Vortrag von Prof. Dr. Mann: "Verzangene Tage. Aus den Zeiten des Katriarchen Dr. H. M. Mihlenbergs." Brobst, Diehl u. Co. Allentown, Pa., 1879.

Run über die Verfonlichkeit Ronrad Weifers, ber mit feinem Bater zu den bedeutenoften Deutschen des vorigen Sahrhunberts in America gahlt, noch eine furze Notignach Rapp. geboren am 2. November 1696 zu Affstätt, Oberamts herren-berg, in Württemberg, wanderte mit seinem Bater 1710 ein und wurde dem Indianerhäuptling Quaquant in die Lehre gegeben. Er lernte ber Mohamts sowie ber benachbarten Stämme Spra= che, Sitten und Gewohnheiten tennen. Acht Monate hielt er unter viel Entbehrungen und mancher Lebensgefahr aus. "Durch feine genaue Renntnif bes Charafters, ber Sprache und Unschauungen der Indianer war Konrad Weiser einer der unentbehrlichsten Männer der deutschen Niederlassungen und trug nicht wenig dazu bei, deren Aufblühen, namentlich in den erften Jahren ihres Bestehens, als Bermittler, Rathgeber und Freund der Indianer zu fördern. Im Jahre 1720 verheirathete er fich und ließ fich in Schoharie nieber, 1729 gog er nach Tulpehodin, wo er am 13. Juli 1760 starb, nachdem er als Friedensrichter, Milizen-Obriftlieutenant im Rriege und und als der amtliche Dolmetscher der Rolonie Bennsulvanien in ihrem Berfehr mit den Gingebornen höchst werthvolle Dienste geleiftet hatte." Gin folder Mann tann beanspruchen mit feinem Urtheil gehört zu werben. Sein Urtheil über den damaligen Bingendorf zeugt von großer Menschenfenntniß.

38) Mühlenbergs Stimmung und Gesinnung in jener Zeit hat sich in einem Brief an Bolbius ausgesprochen, über melchen jener an Franke von Ebenezer ben 20. September 1743 also referirte: "In seinem letten vom 2. Juni a. St. bedauert Berr Mühlenberg, daß er auf feine Briefe nach Europa noch keine Antwort bekommen, die ihm boch ju großer Stärtung würde gereichen, da er dort, wie er ichreibt, wie eine Gule unter ben Bogeln fite. Das eine wolle hier rupfen, bas andere ba. Es gabe gar zu mancherlei Bogel in Diefer Bufte, boch frage er auch nichts barnach und gebe gerade durch. Um meiften habe er mit fich felbst und seinem bojen Bergen gu thun, boch wiffe er auch Joh. 3, 14. 15 und Bialm 73, 26. Er münscht mehr Bulfe zu haben und sonderlich ein Baar gute Schulmeifter . . . Un Geld fehlt es ihm auch fehr, weil ber liebe Berr Bofprebi= ger Ziegenhagen feinen Correspondenten in Bennsplvanien bat und feinen zuverläffigen Weg weiß, Gelber nach Philadelphia zu schicken."

## Inder.

N.B.—Alles, was 183 und fernere Seitenzahlen betrifft, gehört ben Zusähen und Erläuterungen an.

| Seite                            | Seite                               |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Aelteste 168                     | Braun, Baron von 15                 |
| Alberti                          | Briel, Stadt 30                     |
| Allendorf, Hofprediger 226       | Bücher (für D. M. Mühlen=           |
| Altenburg 18                     | berg angelangt) 163                 |
| Amsterdam 29                     | Büdingiche Nachrichten 154          |
| Anabaptisten 161                 | Büttner, Gottlieb, Baftor 234       |
| Urmenschule6f. 9. 11             | Burgsdorf, Herr von . 16. 202       |
| Arnold, Tr 225                   | Butjenter, Hofpr. 33. 34. 35. 36    |
| Anasbura 109                     | Dinjenter, & bipt. 00. 01. 00. 00   |
| angeomy 103                      | Callenberg, Brof 8. 9               |
| Bauken 18                        | Caprivi, Herr von 19                |
| Beachy Sead, England. 40         |                                     |
|                                  | Cellarius, Rath11. 201              |
| Beaufort, S. Carol 108           | Clausthal (Klausth.) Stadt          |
| Beerdigung 166f.                 | 3. 185<br>Clavefalius, Joh. G 187   |
| Benethard, Baft. 1. 22. 23. 185  | Calmeranas, Joh. W 101              |
| Bentheim, Stadt 29               | Colchester, Stadt 32                |
| Bergen, Rlofter 12               | Conferengen, gedruckter Be=         |
| Berkenmener, R. Chr. Vaft. 217f. | richt von                           |
| Beruf nach Bennf 15. 116         | Conventifel, pietistische. 22. 25   |
| Betstunden 114. 199              | Consistorium, luth. in Philad. 144  |
| Bijchofsamt 144                  | D                                   |
| Böhler, Beter. 130. 141. 236     | Darmstädter Consistorium. 126       |
| Böhme, Il. B. Hofpred 206        | Daffel, Städlchen2. 185             |
| Böhmische Gemeinde 202           | Dehren (Dieren van), Paft. 215. 217 |
| Böhmische Sprache 13             | 215. 217                            |
| Börner 12                        | Deutsche in Charleston, S.          |
| Bötticher, Pastor20. 37          | Carolina104. 116ff.                 |
| Böttiger, Bastor 26              | Deut u. Söhne 29                    |
| Bogakin, C. H. von 199           | Deventer, Stadt 29                  |
| Bolgius, Paft108. 207            | Denling, Dr 12                      |
| Book of Prayers 47. 51. 62. 210  | Diaconus183f.                       |
| Borries, Herr von 24. 195. 198   | Diarium 151. 206ff.                 |
| Borries, J. C. Paft21            | Dieden, v., Geh. Rath 27            |
| Boring 66                        | Doctortitel 58                      |
| Brandt, Phil 122f.               | Dover 39                            |
|                                  |                                     |

| Seite                                                       | Sette                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dregden 18                                                  | Göttingen, Universität 4. 5. 10                                        |
|                                                             | 21, 196                                                                |
| Driegler, Paftor115. 210                                    |                                                                        |
| Duell65. 69                                                 | Göttingen, Waisenhaus 196ff.                                           |
|                                                             | Gögin, Frau 38                                                         |
| Cbeneger 38. 109ff. 117                                     | (Streit 9                                                              |
| Gimbed, Einbed 1. 21. 184ff. 193                            | Gronau, Paftor 108ff. 207                                              |
|                                                             | Community april 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 11                  |
| Elster, Senior Bastor 183                                   | Groß, Adam 146                                                         |
| Englische Sprache 8. 30. 36                                 | Großhennersdorf, Stadt. 11.<br>14. 17. 202ff.<br>Grumming, Fr. Chr 187 |
| Erbauungsstunden, 9. 18. 20.                                | 14, 17, 202ff.                                                         |
|                                                             | Brumming For Chr. 187                                                  |
| 22. 25. 26. 33f. 110. 111. 199.<br>Ernst, Sefretar, Mühlen= | Other man, Other street, 101                                           |
| Ernn, Seireiar, Mugien=                                     | ~ * * * ~ ! \                                                          |
| bergs Agent 195                                             | Hackensack, Stadt 214                                                  |
|                                                             | Hagemann, Hofprediger. 25                                              |
| Robricius Coh Rhit Mis-                                     | Saifijch 72f.                                                          |
| Fabricius, Joh. Phil., Missionar 201                        | Halberstadt 19                                                         |
| 201                                                         | 2) albet habt                                                          |
| Fabricius, Sebaft. Undr., In=                               | Salle                                                                  |
| spector 201                                                 | Halle, Apothefe 163. 177                                               |
| Faltner Schwamm 122                                         | Halle, Arzenei 209f.                                                   |
| Familienbibel, Mühlenberg=                                  | Salle, Baisenanstalten 6                                               |
|                                                             | Samuanan Stadt 7 99 94                                                 |
| [the 187]                                                   | Sannover, Stadt 7. 23. 24.                                             |
| Reuerlein, Prof 8                                           | Harland, Stifts-Cantor 186                                             |
| Flügge, Pastor 25f.                                         | Harwich, Stadt31. 32                                                   |
| Francke, A. S 199. 200 Francke, G. A. 10. 11. 15. 19.       | Hattorf, Frau von 24                                                   |
| France & 1 10 11 15 10                                      | Belvoet Sluice 30                                                      |
| or 10r 150 174 200 20r                                      |                                                                        |
| 36. 105. 152, 174. 200. 225.                                | Sentel, Graf v. 9. 18. 36. 198f.                                       |
| Franckesche Stiftungen 200                                  | Hering, Kaufmann29. 30                                                 |
| Freimaurer 69f.                                             | Berrnhut 146                                                           |
| Fresenius, Joh. Phil 221                                    | Berrnhuter,f. Mährifche Brüder.                                        |
| Frentinghausen, J. 21 200                                   | Beumann, Professor 5                                                   |
| Breightighaufen, J. 200                                     |                                                                        |
| Friederica, Georgien 115                                    | Siob, das Buch, 50f.                                                   |
|                                                             | Sochfirche (anglicanische                                              |
| Gebetserhörung 100                                          | Hochkirche (anglicanische Rirche) 106                                  |
| Gedächtnißtag 88                                            | Hoffapelle zu London, (St.                                             |
| Gemeinden, ev.=luth. in Phila=                              | Sames) 33                                                              |
|                                                             | 20 0 00                                                                |
| delphia, Neu-Providence und                                 | Hollmann, Professor 5                                                  |
| Neu-Hannover 35                                             | Bund, L. J., Paftor 23                                                 |
| Georgien 37                                                 |                                                                        |
| Germantown. 115. 131. 158                                   | Jena, Univerf 8                                                        |
| 174. 212                                                    | Issenburg 20                                                           |
|                                                             | Silenoury. 20                                                          |
| Gersdorf, Baron von14. 15                                   | Inspector der Lutherischen                                             |
| Gersdorf, Baroneß von 11. 12                                | Rirche in Bennf. 144f. 148                                             |
| 36. 147                                                     | Jones, englischer Miffio=                                              |
| Gesner, Prof 5                                              | nar in Sud-Carolina. 108                                               |
|                                                             | Council (Toochuch) 117                                                 |
| Gnadenwahl45. 107                                           | Journal (Tagebuch) 117                                                 |
| Görlik, Stadt 14                                            | Rüdisches Institut 9                                                   |

| Setie                                                                          | Seit                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Junker, Prof 10                                                                | Mahlmühle in Ebenezer 109                      |
|                                                                                | Manitius, Miss                                 |
| Rapp, Fr., Dr 229                                                              | Mährische Brüder, Mora-                        |
| Katechismuseramen 175                                                          | vians 115. 164. 170. 17                        |
| Ratholiten 164                                                                 | 229                                            |
| Reich, fupferner 141. 148. 150                                                 | Mattheus, Pastor 199                           |
| 161. 171                                                                       | Matthison, Herr. 36. 37. 20%                   |
| Reld, filberner 109                                                            | Magenberg, Paftor 28                           |
| Rensington in London 32                                                        | Mayer, Superintendent 198                      |
| Rephalides, Sam., Paftor. 202                                                  | Mayer, Superintendent. 198<br>Mayer, Pastor 36 |
| Riernander, Miffionar 201                                                      | Maner, Thomas. 128. 140. 172                   |
| Rirchenbuch 141. 148. 150. 171                                                 | Meufel, Dr. Baft 202. 204                      |
| Rirchenschlüssel 157                                                           | Michaelis, Joh. Dan., Pro=                     |
| Rlein-Ilfede, Dorf 25. 37                                                      | fessor 32, 34, 36, 206                         |
| Kleinschmid 1                                                                  | Mittelwachische Schule 10. 200                 |
| Rlug, Sam. Paft220. 225f.                                                      | Mühlenberg, H. M.                              |
| Roch, Beter, Kaufmann 128. 130                                                 | Anerkannt als Vastor                           |
| 135. 148f. 171                                                                 | in Neu-Hannover 136                            |
| Röhler, Landrath 224. 226                                                      | Anerkannt als Pastor                           |
| König, Dr., Bürgermeister 22                                                   | in Philadelphia 137ff.                         |
| 195                                                                            | Anerkannt als Baftor in                        |
| König, Consistorialrath. 25. 27                                                | in Brovidence 131.136.228                      |
| Paitrib Stadt & 14F 18 108                                                     | Anfunft in Amerika.                            |
| Röftrig, Stadt. 8f. 14f 18. 198<br>Kraft, Joh. Bal., Baftor 122f.              | Charleston, Savan=                             |
| 126. 129ff. 132. 134f. 157f.                                                   | nah, Ebenezer 104ff.                           |
| 120. 125 <sub>  </sub> . 152. 154 <sub> </sub> . 157 <sub> </sub> . 169. 226f. | Ankunft in Bennsyl 122ff.                      |
| Kranisch, Joh. J., Mag.                                                        | Angabe des Todestags 179                       |
| Diac                                                                           | Armenschule6. 7. 11                            |
| Rrone, Baft 195                                                                | Beginnt die regelmäßi=                         |
| Ruhlmann, Cuntor 2                                                             | ge nasturale Thätig=                           |
| ornami, Cumberraria                                                            | ge pastorale Thätig=<br>teit                   |
| Lancaster, Ba 132ff.                                                           | Beruf nach Rennining=                          |
| Landsend, in England 42. 47                                                    | Beruf nach Pennshlva= 15                       |
| Langendorf, Stadt 18                                                           | Beziehungen zu Zinzen=                         |
| Latein 37                                                                      | dorf 141ff. 205                                |
| Lechler, Prof. Dr 202                                                          | Geburt. Eltern 1                               |
| Leipzig 12. 18                                                                 | Geburtshaus 193                                |
| Leutbecker, Casp 233                                                           | Genießt Achtung und                            |
| Leutrum, Baronesse von 36                                                      | Liebe 161                                      |
| Lewistown 121                                                                  | Salle 9                                        |
| Benden, Universität 30                                                         | Haushaltung und Ver=                           |
| Liberda, böhm. Paftor 202                                                      | forgung173, 176                                |
| Liefe, Joh. Luc., Diac. und                                                    | Informirt die Jugend158ff.                     |
| Inspettor 203                                                                  | In Großhennersdorf,                            |
| Inspection                                                                     | Diac 12. 17. 204                               |
|                                                                                |                                                |

| Seite                           | Seite                           |
|---------------------------------|---------------------------------|
| In Leipzig examinirt            | Neuftädter Kirche zu Eim=       |
| und ordinirt 12                 | bect22. 183. 193f               |
| Inspector 10                    | Neu=Porf 169, 214               |
| Krankheit 176ff.                | 2000 9,000                      |
| Reisekosten 172                 | Oberlausit 12                   |
|                                 | Oglethorp, General 37. 207      |
| Reise nach Philad117ff.         | Oussin Bustoffen - C 9 91       |
| Reife über's Mcer 37ff.         | Oporin, Professor 5. 6. 8. 21   |
| Rückkehr nach Charles=          | 36. 174. 198                    |
| town112ff.                      | Ofchak, Stadt                   |
| Schulzeit1—4. 187               | Oftind. Miffion 11              |
| Theol. Seminar 7                | Osnabruck 281.                  |
| Universitätszeit 4-8. 185       | Otto, Nachsommen d. Müh=        |
| Berläßt Großbenners=            | lenb. Familie 186. 193          |
| dorf 17                         |                                 |
| Berläßt Halle. Tritt die        | Being, Stadt 9, 25, 37          |
| Reife nach England              | Benninlvanien.                  |
| an                              | Beruf von dort 15.35            |
| Wehrt fogen. gemein=            | Lutherisch. Gemeinden 16        |
| schaftl. Kirchen ab. 162        | Berkiomen 123                   |
|                                 | Bfarrconferenzen 129            |
| 3u London 32ff.                 |                                 |
| Mühlenberg, Christoph 195       | Philadelphia 35. 122. 127. 135. |
| Mühlenberg. Chevertrag. 187     | 163                             |
| 1.89ff.                         | Apineisung ces Plans            |
| Mühlenberg Familie. 192. 194    | einer gemeinschaftli=           |
| Mühlenberg, N. Melch.           | chen Kirche mit den             |
| (Bater) 1. 183                  | Reformirten 162. 177            |
| Mühlenberg, A. Mt.              | Plat zum Kirchenbau 164.        |
| (Mutter)1. 20. 21. 105          | 170                             |
| 117. 185. 192. 194              | Brozek mit den Herrn=           |
| Mühlenberg's, Nicol.            | butern 170                      |
| Melch, Kinder 183               | Bictismus, 205                  |
| Mühlenberg. Familienbi=         | Bieriften 128. 147. 149. 229    |
| bel 187f.                       | Bietisterei 28                  |
| Mühlenberg. Liegenschaften 187  | Pirlaus, Baftor (von den        |
| Münchhausen, Graf von 6. 10. 36 | Reformiten in Bhila=            |
| Münchhausen, Großvogtin         | delphia aus der Kirche          |
| von26. 105. 117. 167            | gestoßen) 140. 143. 145. 149    |
| Münchmaier %ah 6 197            | 170                             |
| Münchmeier, Joh. H. 187         |                                 |
| Manufitation 104 105            | Bölkig, Stadt 9. 199            |
| Megerislaven104. 105            | Bortland 46                     |
| Neu-Hannover 35. 122f. 132ff.   | Bort Ronal, Süd-Carolina 108    |
| 135. 160. 165. 167f.            | Bortsmouth 40. 41               |
| Neu=Providenz (Trappe) 35, 122  | Brediger (daß und wie           |
| 124. 131. 134f. 160: 165        | man sie in Amerika              |
| 167f.                           | nothwendig hat15. 178           |
|                                 |                                 |

| Bresbyterianer 106                                       | Schulke, Joh. Chr., Pastor                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Burisburg, Sud=Carolina. 114                             | in Benninlvania 211. 214                            |
|                                                          | Schulte, Benj., Miffionar. 193                      |
| Quadfalber122. 132                                       | Schwarz, Chrift. Friederich,                        |
| Quäfer164. 168. 170                                      | Missionar179. 193                                   |
|                                                          | Schwedische Kirche zu Phi=                          |
| Rambach, Joh. Jac., Dr 199<br>Kaphelius, Rector 3 4. 196 | ladelphia 129. 148. 156. 175                        |
| Raphelius, Rector 3 4. 196                               | 178                                                 |
| Ratten im Schiff59. 98                                   | Schwedischer Studiosus                              |
| Reuß, Graf von 7. 8. 11. 14. 36                          | Brycelius?) 175                                     |
| 198                                                      | Seidenbau in Chenezer 112                           |
| Rhode, Anton 204                                         | Skippach                                            |
| Riesenbeck, Rath 7. 8                                    | Societas de promov. cog-                            |
| Römische und protestantische                             | nit. Christi 35. 206                                |
| Rirche 78ff.                                             | Sommer, Paftor 123                                  |
| Rode, von, Paftor 26                                     | Sonnenburg, Stadt 193                               |
| Rosan, du, Hauptmann 225                                 | Spithead 40                                         |
| Rotterdam 29                                             | Spottsplvanien 226                                  |
|                                                          | Stäterdorf26. 37                                    |
| Sadler, David 153f.                                      | Steinmet, Abt 12                                    |
| Salzburger in Ebenezer. 109ff.                           | Stephans, Oberft 109                                |
| 207f.                                                    | St. Helens (Infel Wight). 42ff.                     |
| Salzburg, Familie. 38. 39. 41                            | Stöber, Stöber, Joh. Casp.,<br>Lastor in Pennsylva= |
| 107                                                      | Kastor in Penniniva=                                |
| Salz der Helden 23                                       | nia 129. 144. 158. 212. 233                         |
| C L LEY O:                                               | Stöver, Joh. Cafp., Baftor                          |
| Sauer, der deutsche Zei-                                 | in Virginia220f.                                    |
| tungkschreiber 169                                       | Stolberg = Wernigerode,<br>Graf19                   |
| Savannah, Georgia 109                                    | Graf 19                                             |
| Scheune, dient zum Gotteß=                               | Sturm, Julius, Pastor und                           |
| dienst                                                   | Dichter198                                          |
| Schiffstoch78ff. 89f.                                    | Süße, Pastor12. 37                                  |
| Schlächterhaus, diente in                                | Tours                                               |
| Philadelphia zum Got=<br>tesdienst 128                   | Tanzen                                              |
| tesdienst 128 Schlesien 13                               | Tappe, Consistorialrath 24<br>Theus, Maler115. 117  |
| Schmidt, predigt in Reu-                                 | Thomas, Gouverneur von                              |
| Sannover 122. 125. 133. 158                              | Pennsplvania 138                                    |
| Schöberlein, Prof. Dr 185                                | Thomson, Mag 8                                      |
| Schrack, Wittwe 126                                      | Thurnftein, Herr von, f.                            |
| Schubert's, Past., Predigten 118                         | Zingendorf.                                         |
| Schüßler, Rector 2. 4. 185. 187                          | Till, Mayor (Bürgermei-                             |
| Schulbau 160                                             | fter) von Philadelphia153ff.                        |
| Schulbau                                                 | Tranberg, schwedischer Pa-                          |
| ren Brediger zu sein 158.165                             | ftor 130f. 135, 149. 156                            |
| 19                                                       | 140000 1000 1430 100                                |

| Seite                              | Sette                        |
|------------------------------------|------------------------------|
| Trappe, f. Neu-Brovidenz.          | Zeglin, Missionär 116. 201   |
| Tulpehocken in Bennsplva=          | Zellerfelde, Stadt 3. 185    |
| nia232ff.                          | Biegenhagen, Hofprediger.    |
| Tumult in Philadelphia.            | Barmherzigkeit an den        |
|                                    |                              |
| Schrift darüber. 115. 140f.        | Salzburgern38. 209           |
|                                    | Correspondenz40. 43. 45      |
| Unger, Bürgermeister zu            | 105. 117. 130. 226. 248      |
| Eimbed 195                         | Empfängt H.M. Müh=           |
| Urlfperger, Sam., Senior           | Ienberg15.32                 |
| Baft                               | Schriften 129                |
| pult.                              | Umgang mit ihm 33—36         |
| Manay St Manny a Ytung 2 water 100 |                              |
| Vereist, Verwaltungsrath. 109      | Um Bastoren für Benn=        |
| Bernon, Admiral 113                | fylvanien gebeten 126.142    |
| Bigera 111                         | Zinzendorf's Urtheil 144     |
| Borfteber, Aeltefte und Be-        | 147. 154                     |
| meinde 157                         | Zinzendorf, Graf von.        |
|                                    | Mis lutherischer Pastor 139  |
| Baener, Professor 5                | Anhang unter Luthera=        |
| Barner, ju Philadelphia . 139      | nern in Bennsplvania 122     |
| Maismanstattan au Grafi            | Bericht über die sieben      |
| Waisenanstalten zu Groß=           |                              |
| hennersdorf. 12—14. 202ff.         | pennf. Conferenzen . 115     |
| Ebenezer 110                       | Konr. Weisers ausführ=       |
| Salle 10. 200f.                    | liches Schreiben über        |
| Savannah, Georgia 110              | Zinzendorf's Auftre=         |
| Waned, Matth., Baft. und           | ten in Benufylvania          |
| Inspektor202. 203                  | und über feine Reife         |
| Waffermangel im Schiff 95ff. 98f.  | unter die Indianer 230ff.    |
| Beidemann, Conrector 187           | Schickt einen Boten an       |
| Weingartische Schule 10. 200       | Handler Der G. 141           |
|                                    |                              |
| Weise, Conrector 195               | Zinzendorf's und der         |
| Weiser, J. Ronr. 230ff.            | Dallenser Stellung           |
| Weisiger, Dan 208. 210ff.          | gu Pennsylvania 230          |
| Wernigerode, Graf von 6            | Zusammenkunft mit H.         |
| Wernigerode, Stadt, 20             | M. Mühlenberg 142ff.         |
| Whitefield 105. 110                |                              |
| Widemann, Miff 7                   | Bingendorf, Benr. Benigna    |
| Wiegleb's Kirchenhistorie . 178    | Justina von 202              |
| Wight, Insel 42                    |                              |
|                                    | Bingendörfer 127             |
| 2Binkler                           | 3wiefler, Apotheker 122. 220 |
|                                    |                              |

School of Theology at Claremont

## Inhalt der Zusätze und Erläuterungen.

- 1. p. 1. Resultat ber Nachforschungen in ben Eimbeder Rirchenbüchern über bie Familie Mühlenberg.
- 2. p. 1. Biographische Notig über Baftor Bendhard.
- 3. p. 2. Notig über die Stadt Daffel, wo H. Mühlenberg die Organistenstelle angetragen war.
- 4. p. 2. Joh. Joach. Schüßler, Rector zu Eimbeck.
- 5. p. 3. Lage ber Stadt Zellerfelb.
- 6. p. 5. Nachrichten über Eimbed, seine Geschichte, Schusen und Lehrer. Mühlenbergsche Familienbibe und beren interessante Sinträge. Fernere Notizen über die Mühlensbergsche Familie und Personen, zu benen H. M. Mühlensberg in Beziehungen stand.
- 7. p. 5. Literarische Notig in Beziehung auf Göttingen.
- 8. p. 7. Bericht über bas aus Mühlenberg's Armenschule bervorgegangene Baisenhaus ju Göttingen.
- 9. p. 9. Notig über Köstrit als einen Brennpunkt christlichen Lebens.
- 10. p. 9. Notig über Poltig und bie graftiche Familie Bendel und ihre Freundschaft mit ben hallenfern.
- 11. p. 10. Angabe literarischer Quellen über die Francke's chen Stiftungen. Gotth. Aug. Francke. Die Weingartensche und Mittelwachische Schule. Rath Celslarius.
- 12. p. 12. Die ostindischen Missionäre Joh. Phil. Fabricius, Riernander, Zeglin. — Inspector Sebastian Andreas Kabricius. — Bezüglich der Leipziger Examination und Ordination Mühlenbergs.
- 13. p. 12. Fräulein H. S. von Gersborf. Großhenners: borf, das Waisenhaus daselbst.—Aufnahme evange: lischer Böhmen. — Das Diaconat und Inspec: torat.
- 14. p. 27. Aus ber Registratur bes Eultusministeriums und Confistoriums zu hannover-
- 15. p. 28. Erganzung aus bem Reisebiarium.
- 16. p. 29. Ditto.
- 17. p. 31. Ditto.
- 18. p. 32. Notig über bie Londoner hofprediger Anton Bilh. Bohme und Joh. Mid. Ziegenhagen.
- 19. p. 32. Johann David Michaelis, Dr. und, Professor.

- 20. p. 35. Berhältniß ber ofiinbijden Miffion are jur Soc. de prom, cognit. Christi. Rolgen für bie Miffion.
- 21. p. 36. Notiz über herrn Matthison. Berweis auf Göding's Bollfommene Emigrations-Geschichte. 1734. 1737.
- 22. p. 37. Historische Rotiz über die Salzburger Kolonie Ebenezer.— Dglethorpe.— Urlsperger.—Boltzius.— Gron au.—Beisiger.—Herr von Reck.
- 23. p. 38. Zusats aus H. M. Mühlenberg's Diarium, über bie Salzburger Kamilie und Ziegenhagen's werkthätigen Ebelsinn.
- 24. p. 38. Bericht über bie Gallifchen Arzeneien. Dr. Christian Fr. Richter.
- 25. p. 72. Zusat, betreffend bas Rirchenbuch ber anglicani-
- 26. p. 115. Notig über Paftor Joh. Ulr. Driegler.
- 27. p. 122. Nachrichten über das, was die Sendung Mühlenberg's nach Bennsylvania anbahnte. Die Deputirten Paftor Schulze und bie Herren Beisiger und Schöner. Bolkiuß über die Zuftände der Evangelischen in Bennsylvania und News York und über ihre Prediger (1734). Mittheilungen aus Briefen G. A. Francke's und Ziegenhagen's.
- 28. p. 122. Notiz über Apothefer Joh. Anbr. Zwiefler (S. Salzsburg. Gbenezer Nachr. 1. 183ff. und 212f. 256ff. 308. 652. 783. 740. 750. 755. 788. 1000. 1007. 1010. 2661.)
- 29. p. 129. Ergänzung aus bem Diarium.
- 30. p. 129. Notiz über die beiben Pastoren Joh. Casp. Stöver, besonders des älteren.—Georg Samuel Klug, Bastor, Literar. Nachweis.—Beziehungen zu G. A. Francke und Ziegenhagen.
- 31. p. 135. Erganzung aus bem Diarium betreffend Bal. Kraft's Borgeben.
- 32. p. 136. Ergänzung aus bem Diarium.
- 33. p. 137. Ebenso.
- 34. p. 137. Ebenso.
- 35. p. 137. Ebenso.
- 36. p. 138. Ebenso.
- 37. p. 139. Berichtigung einer von Dr. Fred. Kapp in seiner Geschichte ber beutschen Einwanderung in Amerika, 3. Aust.
  L. 321 ausgesprochenen Ansicht.—Zinzen borf's Stelstung zu ben Lutheranern in Amerika.
  Ronrad Beiser's aussührliches Antwortschreiben über Zinzen borf's kirchliche, unionistische und missionirende Bersuche in Bennsplvania.—Rotizüber K. Weiser.
- 38. p. 178. Mittheilung aus einem Schreiben Past. Boltius über M ü helen berg's Stimmung und Stellung im Jahr 1743, nach einem Briese Mühlenberg's an ihn.





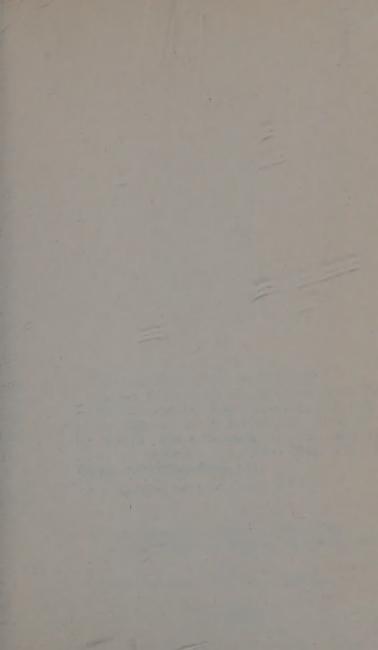

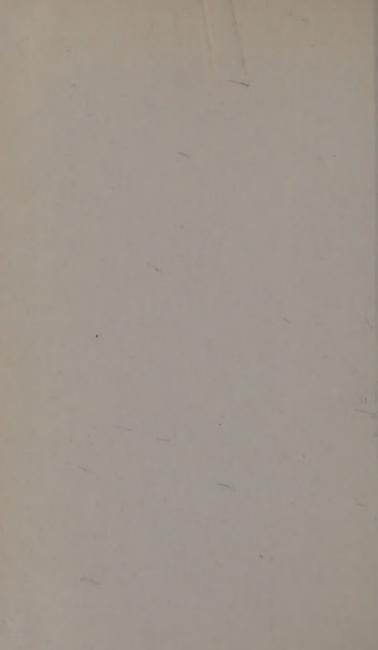

BX 8080 M9 A3

Muhlenberg, Henry Melchior, 1711-1787.

Heinrich Melchior Mühlenberg, patriarch der La kirche Nordamerikas. Selbstbiographie, 1711-1743. missionsarchive der Franckischen [!] stiftungen Mit zusätzen und erläuterungen von lie, theol. di mann ... Allentown, Pa., Brobst. Diehl & co.; I Waisenhausbuchhandlung, 1881.

x p., 1 l., 256 p. incl. front. (port.) 19cm.

1. Muhlemberg, Henry Melchoir, 1711-1787.

1. Germann, Wilhelm, ed. 11. Halle. Franckesche stiftus

Library of Congress



BX8080.M9A3

CCS

